Arei Springer Verlag AG, Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 Wichige Telefon-Numbern der WELT: Zentralredaktion Bonn (02 23) 304-1 / Auzeigenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsubtellung Hamburg (040) 347-1 – Pflichthlatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

Freitag, 27. Juli 1984 - D \*\*\*

cholz

Weiter

esschuß

Sox Europause

Sox Europause

Social (56)

Europause

E

erdacing der in Die Antage e E aus der Walter

acts der Weiter

itschendicht met
gefundenen Meiter
dem Medochte
minden Neben
minde

THE STATE OF THE S

14 65 F12 C 11 Central

Sat Carre Beck

Trues Paristre

var Verbrede

den sodines.

The State of the S

T. 1'- Fair

Boger Karen

क्ताक होता अवस्थि

iben Der Mane

でき といころ 不敢

kan

č.

V=18623e5 213€ +

d Georgia

Market the Villa

Leten gentre

Satt ken di Be

ikin legence<u>legi</u>

Sec viii me

ATT Lasting

ាម១ ដែលស្វែកស្វែក

化水溶液流流

mun amu**i** 

gle statt effeten b

off. At. Galler

e Frank Kill

- Allmanna

Marie Later Sign

vir Alteria

g water Table Pa

an in sining

2. 医红红斑亚

<sub>ಕ್ಷ್ಮ</sub>ೂಕ್ಷ್ಮ Tonate ಮಾ

Sant to Build

British in Miles

5 . Se - 22 5

g überlebi

للطفقة بالبا

-----

. Jokai stelick

and New !!

g-306 T. <u>6-77-7</u>

dier tot

Iran-Reise: Der Vorsitzende des Auswärtigen Bundestagsaus-schusses, Marx (CDU), bewertet die Reise von Außenminister Genscher nach Theran im Prinzip positiv. Mit Interesse" habe er ge-hört, daß der Iran sich dem Westen öffnen wolle. Aber zweifelsfrei sind vor allem die schittischen Priester und ihre fanatisierten Anhänger erklärte Gegner des Westens und westlicher Wertvorstellungen", sagte Mark in einem WELT-Gespräch (S. 4)

Verfassungswidrig: Der nord-rhein-westfälische Landeshaushalt für 1984 ist nach Ansicht des Steuerrechtlers Professor Birk von der Universität Münster verfassungswidrig, weil die Verschuldungssumme im Etat höher ist als die Summe der Investitionen, die das Land aus eigenen Einnahmen finanzieren will

Tempo-Limit: Sollte die Automobilindustrie den Weg zur Einführung von Katalysatorautos 1986 nicht "konsequent und rasch" mitgehen, könne er sich der Diskussion über eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mehr entziehen, erklärt Ministerpräsident Spath (S. 6)

"Friedensbewegung" droht: Die Gruppierungen der sogenanten Friedensbewegung wollen wieder einen "heißen Herbst". Einer ihrer Sprecher kündigte bundesweite "Aktionen" an.

Südafrika: Die namibische Guerrilla-Bewegung Swapo hat ein Angebot Südafrikas zur Beendigung aller Feindseligkeiten in Namibia abgelehnt, teilte der südafrikanische Generaladministrator von Namibia nach einem Gespräch mit Swapo-Chef Nujoma auf den Kapverdischen Inseln mit. (S. 4)

Sanktionen gelockert: US-Präsident Reagan räumt sowietischen Fischern wieder Fangrechte in amerikanischen Hoheitsgewässem ein. Das Verbot war Teil der Sanktionen, die 1980 nach der Invasion Afghanistans gegen die Sowjets verhängt wurden.

Nicaragua: Die Sandinisten hätten der Opposition keine andere Wahl als die der Nichtteilnahme an den für 4. November angesetzten "Wahlen" gelassen, weil die Mindestvoraussetzungen Presse-, Meinungs- und Mobilisierungsfreiheit nicht garantiert worden seien, erklärt der Mittelamerikaexperte der CDU, Karl La-

Unerwünscht: Der Kulturattache der iranischen Botschaft in Madrid, der von der Polizei mit Plänen für eine Flugzeugentführung in Verbindung gebracht wurde, muß Spanien innerhalb von 24 Stunden verlassen.

Bundestags-Innenausschuß befaßt sich mit Kraftwerk Buschhaus.

#### ZITAT DES TAGES



99 Was uns jetzt als Aufklärung entgegentritt ... ist doch kümmerlich, das ist wie saurer Regen. Ein riesiger humaner Bereich ist durch die Götzen einer minderwertigen Aufklärung von Brecht bis Adorno in Verruf geraten. 99

Der Schriftsteller Peter Handke in einem WELT-Gespräch über den deutschen Li-teraturbetrieb FOTO: KEYSTONE

Entwicklungshilfe: Bundesminister Warnke will neben längeren Rückzahlungsfristen vor allem Umschuldungen in andere Währungen für die Staaten der Dritten Welt. So könnte der Schuldendienst von den hohen US-Zinsen abgekoppelt werden. (S. 7)

US-Geldpolitik: Notenbankchef Volcker will die Zügel in der Geldpolitik erst 1985 anziehen, um den Inflationsgefahren zu begegnen, die vom US-Hausheitsdefizit ausgehen. Die Zinsen bleiben demnach hoch. (S. 7)

Konjunktur: In Industrie und Handel wird die konjunkturelle Entwicklung im nächsten Halbjahr pessimistischer gesehen, schreibt das Ifo-Institut.

Börse: Der Verzicht der US-Notenbank auf Kreditrestriktionen führte zu einer starken Erholung deutschen Aktienmarkt. WELT-Aktienindex 136,5 (134,4). Am Rentenmarkt konnten sich die Kurse leicht befestigen. Dollar-Mittelkurs 2,8435 (2,8671) Mark. Goldpreis je Feinunze 344.20 (341.75) Dollar.

#### KULTUR

Ljubimew: Der frühere Leiter des Moskauer Taganka-Theaters ist von den sowjetischen Behörden ausgebürgert worden. Das meldet die Menschenrechtsorganisation Gesellschaft Kontinent Ljubimow hat vor kurzem in Paris die Leitung des Bobigny-Theaters übernommen.

Bayreuth: Der erste Abend der Festspiele '84, die jetzt mit einer Wiederaufnahme von Harry Kupfers spektakulärer Inszenierung des "Fliegenden Holländers" von 1978 auf dem Grünen Hügel eröffnet wurden, war ein voller Erfolg; am Pult der Kasseler Generalmusikdirektor Nelsson (S. 13)

#### SPORT

Olympia: Offen ist noch, wer in Los Angeles das Olympische Feuer entzünden wird. Zur Diskussion stehen Nadia Comaneci, Muhammad Ali, die Sprinterin Wilma Rudolph und die 72jährige Jean Shiley, Hochsprung-Olympiasiegerin von 1932.

10C:- Auf der 88. IOC-Session in Los Angeles erlitt Präsident Juan Antonio Samaranch eine Niederlage. Sein Antrag, boykottierende Mitglieder zu bestrafen, wurde vertagt. Erst im November soll in Lausanne erneut verhandelt wer-

#### **AUS ALLER WELT**

Kredit-Dealer: Mit Bankkrediten in Höhe von 190 000 Schilling (27 000 Mark) hat ein österreichischer Dealer seinen Heroinhandel zwischen der Türkei und Westeuropa finanziert. Die Polizei in Linz hat die achtköpfige Dealergruppe festgenommen. Sie soll Heroin im Wert von zwei Millionen Schilling (286 000 Mark) umgesetzt haben.

Reiselust gedämpft: In Frankreich werden aus den Ferienzentren trotz Hochsaison 20 Prozent weniger Buchungen als im Vorjahr gemeldet. Den Franzosen wird das Reisegeld offenbar knapp. (S. 14)

Wetter: Zufuhr kühler Meeresluft;

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

sten Weltkriegs

**Waffenschmiede an der Isar: Eine** Fusion, viele Gerüchte und simple

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Spanien: Das schwarze Gold der Araber läßt in Andalusien ein

neues Kalifat entstehen S. 5

Wien: "Für Ukrainer gibt es in Polen keine Perspektiven" – 120

Meinuuren: Damais und heute - Fernschen: Zwischen "alten Gedenken an den Beginn des Er- Schinken" und Kabarett - Zündfunke aus Bücherschrank S. 6

> Studienplatz-Tanschbörse: 145 Wünsche - Rechtswissenschaft, Medizin, Psychologie

> Norddeutsche Malerei: Von 1870 bis um 1930 - 100 Bilder voll tiefer Schwermut

> Baghwan: Eine neue Diskothek am Kurfürstendamm - Gericht gestattete Eröffnung

Reise-WELT: Mit hohen Preisen und Streiks schreckt Italien S. 6 deutsche Urlauber ab

# Kohl signalisiert der FDP: Die Widersprüche beenden

Streit um Buschhaus belastet Koalition / Bangemann bricht USA-Reise ab

kr. **Bonn** 

Bundeskanzler Helmut Kohl hat den Koalitionspartner FDP am Donnerstagmorgen wissen lassen, daß er die Widersprüche, die innerhalb der Freien Demokratischen Partei in Teilen der gemeinsamen Regierungspolitik auftreten, nicht hinnehmen könne. Wie gestern aus der Umgebung Kohls verlautete, bildet die kritische Stellungnahme des stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Hans-Günter Hoppe zu den Vereinbarungen über menschliche Erleichterungen mit der "DDR" nach der einvernehmlichen Kabinettssitzung am Mittwoch den unmittelbaren Anlaß für das Monitum des Regierungschefs. Im Hintergrund steht jedoch die kontroverse Stellungnahme führender FDP-Politiker zu der Kabinettsvorlage über die Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Buschhaus. die, nach dem abrupten Schwenk der Liberalen in der Frage einer Amnestie für Parteispender, zum zweitenmal die Nähte des Regierungsbündnisses belastet.

Hoppe hatte am Mittwochabend in der Tagesschau der ARD die kurz vorher von Staatsminister Jenninger erläuterten Abmachungen mit Ost-Berlin als "absolut unbefriedigend"

Selbstachtung Politik treiben wolle. Wir haben vom Oktober 1980 an, als die DDR den Mindestumtausch drastisch erhöhte, verlangt, daß dieser Anschlag auf den Kernbereich der Deutschlandpolitik vom Tisch muß\*, sagte der Politiker wörtlich. Die Reaktion des Kanzlers wäre womöglich milder ausgefallen, hätte er nicht unter dem Eindruck der vorangegangenen Kabinetts-Diskussion über Buschhaus gestanden. Kohl mußte aus dem Widerstand, den sein Vize Genscher und der Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Torsten Wolfgramm, der Vorlage entgegenbrachten, den Eindruck gewinnen, daß die FDP die Vertagung der Entscheidung dazu benutzen will, dem Kanzler durch Darstellungs und Verzöge-

Dieser Eindruck wurde gestern in Bonn weitgehend bestätigt. In einer Pressekonferenz erklärte der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende Baum, Genscher und Wolfgramm hätten in der Kabinettssitzung den Plan, Buschhaus ohne Entschwefelungsanlage in Betrieb zu nehmen, abgelehnt. Die Idee, anstatt der emissionsstärkeren Salzkohle zunächst

rungseffekte die Unterstützung in der

Sache zu entziehen.

bezeichnet. Dies gelte, wenn man mit Braunkohle zu verfeuern und das in der Nähe liegende Kraftwerk Offleben I stillzulegen, werde von den Liberalen zwar begrüßt, aber "in der Sache geht das nicht so".

Wolfgramm, der in der Kabinetts-sitzung angekündigt hatte, daß die FDP-Fraktion der Kabinettsvorlage nicht zustimmen werde, sagte am Donnerstag gegenüber der WELT, daß ein Wechsel in der Kohleart den negativen Symbolwert eines neuen und "schmutzigen" Kraftwerkes wie Buschhaus nicht zu mindern vermöge. Der Plan der Regierung sei "schwer vermittelbar", meinte Wolfgramm. "Wenn man mehr als fünf Sätze sprechen muß, kommt man in einer Sache wie Buschhaus nicht 'über". Die Emotionen seien zu heftig: sie seien aber ein Teil der Politik.

Mit großer Schärfe hatte sich vorher das FDP-Präsidiumsmitglied Irmgard Adam-Schwaetzer in einem Zeitungsinterview gegen die Absicht der Regierung gewandt, Buschhaus ohne Entschwefelungsanlage ans Netz gehen zu lassen. Ihre Partei, so sagte sie, werde in dieser Frage keinen "faulen Kompromiß" schließen. Die FDP bleibe bei der ablehnenden Resolution des Bundestages, der auf

# EG erstickt in Überschüssen

Brüsseler Kommission schlägt Alarm: Kühlhäuser sollen geräumt werden

WILHELM HADLER, Brüssel Trotz der Reform der europäischen Agrarpolitik droht die EG mehr denn je, an ihren landwirtschaftlichen Überschüssen zu ersticken. Die Brüsseler Kommission hat daher die Alarmglocke gezogen und vor der Sommerpause - ungeachtet ihrer leeren Kassen - eine Reihe von Maßnahmen zur Räumung der Kühlhäu-

Wie aus der jüngsten Bestandsaufnahme hervorgeht, liegen gegenwärtig mehr als 3 Mrd. Liter Tafelwein, eine Mill. Tonnen Butter und 985 000 Tonnen Milchpulver auf Lager. Die Rindfleischbestände sind zwar gegenüber Ende 1983 von 430 000 auf 360 000 Tonnen zurückgegangen, dürften jedoch bis zum Jahresende auf über 650 000 Tonnen anwachsen.

Nach den EG-Bestimmungen ist die Brüsseler Behörde für die "Verwaltung" der Agrarmärkte zuständig. Sie glaubt, daß ohne zusätzliche Exportsubventionen oder neue Aktionen zum verbilligten Verkauf von Uberschußerzeugnissen die Kosten

werden als bisher. Allein die Lagerkosten für den "Butterberg" betragen gegenwärtig im Jahr 892 Mill. DM. Der Brüsseler Agrarfonds verschlingt 1984 insgesamt 43 Mrd. DM.

In einer Mitteilung verweist die Kommission darauf, daß die im Frühjahr vom Ministerrat beschlossene Begrenzung der Milchproduktion bei weitem nicht ausreichend war. Entgegen weitergehenden Brüsseler Vorschlägen hatten sich die Regierungen für 1984/85 auf eine Garantiemenge von 99.3 Mill. Tonnen und für 1985/86 von 98.5 Mill. Tonnen geeinigt, obwohl der Verbrauch an Milcherzeugnissen in der Gemeinschaft nur 85 Mill. Tonnen im Jahr ausmacht.

Von einer Gesamterzeugung in Höhe von 2.3 Mill. Tonnen Butter konnten 1983 nur 1,3 Millionen zu Marktpreisen verkauft werden, wovon ein Teil sogar noch durch Verbraucherbeihilfen verbilligt wurde. Selbst wenn es gelingt, die Erzeugung auf zwei bis 2,1 Mill. Tonnen zu reduzieren, so muß bis 1988 ohne zusätzliche der Agrarpolitik noch stärker steigen Absatzanstrengungen mit einem An-

stieg des "Butterberges" auf 1,8 Mill. Tonnen gerechnet werden.

Der Rindfleischmarkt leidet nicht nur unter strukturellen Überschüssen, sondern auch unter den Maßnahmen zur Beschränkung der Milcherzeugung. So haben sich viele Bauern in der EG entschlossen, einen Teil ihrer Milchkühe vorzeitig abzuschlachten, was zu einem starken Preisverfall geführt hat und im Herbst mit einem Rekordangebot an Fleisch rechnen läßt. Die Kosten der Rindfleischmarktordnung sind bereits 1983 um 1,3 Mrd. DM gestiegen. 1984 werden sie aller Voraussicht nach 4,7 Mrd. DM erreichen.

Milchpulver ist in der EG nur zu einem verschwindend geringen Teil ohne Subventionen abzusetzen. Nur zehn Prozent wird zu echten Preisen

Beunruhigend - wenn auch in den absoluten Zahlen noch weniger kostspielig - ist schließlich auch die Entwicklung auf dem Weinmarkt. Zwischen 20 und 30 Prozent der Erzeugung von Tafelweinen läßt sich in der EG im Durchschnitt nicht absetzen.

# Auch FDP für bleifreies Benzin

Baum unterstützt Zimmermann / Bonner Alleingang angekündigt

STEFAN HEYDECK, Bonn Die Freien Demokraten haben der Bundesregierung ihre volle Unterstützung bei der Einführung umweltfreundlicher Autos und von bleifreiem Benzin zugesichert. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Gerhart Rudolf Baum betonte, der von den EG-Partnern vorgesehene Termin 1993 sei "nicht akzeptierbar". Dies müsse Bundesinnenminister Zimmermann (CSU) "mit Nachdruck den europäischen Partnern sagen".

Wenn die deutschen Pläne, nach denen spätestens ab 1989 nur noch umweitfreundliche Autos zugelassen werden sollen, dennoch nicht durchsetzbar wären, müsse Bonn einen Alleingang" unternehmen. Dies sei aus politischen und umweltpolitischen Gründen notwendig und außerdem auch "verfassungsgemäß". Denn nach dem Grundgesetz hätten die Bürger ein Recht auf Gesundheit. Deshalb würde auch die EG mit einer Klage gegen eine einseitige Einführung von 1986 an erfolglos bleiben.

FDP-Generalsekretär Helmut

Haussmann verlangte, daß die Bundesregierung eine endgültige Entscheidung auf der Kabinettssitzung am 19. September treffen müsse. Denn die deutschen Kfz-Hersteller müßten spätestens im Herbst wissen, wie sie künftig die Autos verändern müssen. Allerdings reiche es nicht aus, nur mit einem Gesetz die schrittweise Einführung von umweltfreundlichen Autos und bleifreiem Benzin von 1986 an vorzuschreiben. Hinzu

#### SEITE 6: Tempolimit

kommen müßten flankierende Maßnahmen. Denn sonst würden viele Bundesbürger ihre alten Autos weiterfahren, und der erwünschte "Sog" bei der Neubeschaffung bliebe aus.

Deshalb sei es notwendig, "möglichst bald flächendeckend" in der Bundesrepublik bleifreies Benzin anzubieten. Außerdem müsse der Steuerabstand zwischen herkömmlichen und dem neuenBenzin, der nach den Bonner Vorstellungen drei Pfennig betragen soll, noch größer werden. Das Bleibenzin müsse "deutlich verteuert" werden, damit möglichst viele Autofahrer schon aus Kostengrunden umsteigen". Bereits heute könnten über 70 Prozent aller Kraftfahrzeuge bleifrei betankt werden.

Weiter forderte Haussmann die Umstellung nach Schweizer Vorbild auf ein "Drei-Säulen-System" an den Tankstellen. Dort sollte bleihaltiges Normalbenzin nicht mehr angeboten werden. Ausländer und Besitzer von sogenannten Altfahrzeugen müßten dann mit Superbenzin fahren.

Darüber hinaus sollten, so der FDP-Generalsekretär, die Kraftfahrzeuge künftig jährlich und nicht wie bisher alle zwei Jahre zum Abgastest. Allein damit könnte der Schadstoffausstoß der Autos sofort um 20 Prozent gesenkt werden. Allerdings müßten die Kosten für die Kontrolle. die zwischen 30 und 45 Mark betragen würden, von den Haltern getragen

# Unüberwindliche Mauer überwunden

F. DIEDERICHS, Berlin

Ungeachtet aller Bemühungen Ost-Berlins, die Sperranlagen an der Berliner Mauer zu modernisieren und mit neuen technischen Alarmsystemen noch undurchdringlicher werden zu lassen, gelingt wagemutigen "DDR"-Bewohnern immer wieder die Flucht in die Freiheit. Die Aktion eines 23jährigen Handwerkers aus Ost-Berlin, der am späten Dienstagabend zu seiner Verlobten in den freien Teil der Stadt gefloben war, fand an einer Stelle statt, die allgemein als "unüberwindlich" galt. Ein Polizeisprecher: "Es grenzt an ein Wunder, daß der junge Mann nur mit einer kleinen Schürfwunde unter dem Arm bei uns ankam."

Am Ort der Flucht, der durch zahlreiche gescheiterte Versuche zu trauriger Berühmtheit gekommenen Bernauer Straße im Berliner Arbeiterbezirk Wedding, war vor zwei Jahren die 1961 aus Steinquadern zusammengefügte Mauer durch eine moderne und höhere aus Beton-Fertigteilen ersetzt worden. Die neue Mauer ist oben abgerundet und soll damit keinen Halt bieten. Der Flüchtling überwand dieses Hindernis mit einer mitgebrachten Leiter.

Zwar löste er dann die zahlreichen optischen und akustischen Warnsignale im Grenzstreifen aus, war jedoch so schnell, daß die Posten auf dem Wachturm nur noch zwei gezielte Schüsse abgeben konnten. Ein Geschoß pralite unmittelbar neben ihm in die Mauer, ein Kugelsplitter drang dabei in seine rechte Achselhöhle. verletzte ihn aber nur geringfügig.

Unter gezielten Schüssen, die Ber-

jüngsten Erklärungen der "DDR" vor dem UNO-Menschenrechtsausschuß in Genf verurteilte, scheiterte dagegen am Dienstag vergangener Woche der Fluchtversuch zweier Männer über die Sperranlagen zwischen Treptow (Ost-Berlin) und Neukölln. Einer der beiden wurde, so beobachteten Anwohner, später leblos abtransportiert.

lins Innensenator Heinrich Lummer

(CDU) als im Widerspruch zu den

Eine Woche zuvor war einem DDR"-Grenzsoldaten am Kontrollpunkt Dreilinden die Flucht geglückt. Er hatte seinen Wachturm verlassen, ein Auto aus der Bundesrepublik angehalten und darin die noch fehlenden 200 Meter in die Freiheit zurückgelegt.

Seite 2: Knapp verfehlt

#### **DER KOMMENTAR**

# Unglaubwürdig

Wenn Politiker sich auf den Standpunkt stellen, bei einer Entscheidung müßten Emotionen stärker beachtet werden als die rationalen Gründe der Sache, nähern sie sich dem Ende ihres Lateins. Die FDP ergreift in ihrer Not die Partei der "Gefühle". Sie ist drauf und dran, in der umweltpolitischen Frage des Kraftwerks Buschhaus grün zu optieren, Regierung Regierung sein zu lassen und den Kanzler in das Licht zu setzen, er nehme Parlament und Umweltschutz nicht ernst. Die FDP ist drauf und dran - das heißt, sie kann noch zurückstecken.

Das Durcheinander in der Partei ist ein Spiegel der Führungskrise, die mit dem Scheitern des Amnestiegesetzes ausgebrochen ist. Genscher bringt nur noch das halbe Gewicht ein, Lambsdorff mußte von der Waage treten. Die Minister im Bundeskabinett repräsentieren die Partei nicht mehr mit der erforderlichen Autorität. Wie immer sich Genscher am Mittwoch im Kabinett verhalten haben mag, als es um das Kraftwerk ging - der Eindruck, er habe finassiert, hat sich bei Helmut Kohl festgesetzt. Daher die bisher nicht gehörte Bitte des Kanzlers, von der Widersprüchlichkeit zur Eindeutigkeit zurückzukehren.

Der FDP-Vorsitzende auf Zeit würde nichts lieber tun. Sein Sinn

für Loyalität und Qualität des Handelns wird auf das äußerste strapaziert, wenn er erleben muß, wie seine politische Gefolgschaft bis in die Bundestagsfraktion hinein das süße Gift des Opportunismus zu schlürfen beginnt. Das ist nicht mehr die Voraussetzung, unter der zahlreiche Bürger, die normalerweise den Unionsparteien den Zuschlag geben, "liberal" gewählt haben. Dieser rationale Entschluß wird durch den Einstrom der Irrationalität in die FDP heute desayouiert.

Was die FDP bietet, ist kein Trauerspiel, sondern einfach ein schlechtes Stück. Da bemühen sich Bundesministerien, zu denen das des künftigen FDP-Chefs Bangemann gehört, in einer schwierigen Grenzfrage zwischen Energiewirtschaft, Umweltschutz und Arbeitsmarktpolitik einen alle Komponenten berücksichtigenden Kompromiß durchzusetzen. Das Werk Buschhaus, wie es nun in Betrieb genommen werden soll, ist ein gutes Beispiel für erfindungsreiche Politik.

ber die FDP blickt nicht A mehr auf die Sache. Statt zu würdigen, daß weniger geschwefelt wird, schwafelt sie schließmuskelfrei von "Emotionen" und \_Symbolwerten\*, denen Vorrang einzuräumen sei. Und merkt dabei nicht einmal, wie unglaubwür-

#### **Berliner** Philharmoniker Anschlägen sagen ab

Die Berliner Philharmoniker haben zwei seit langer Zeit geplante Konzerte mit ihrem Chefdirigenten Herbert von Karajan abgesagt; die Aufführungen waren für den 27. und 28. August in Salzburg geplant. Als Grund für diese "definitive" Absage nannte der kommissarische Intendant des Orchesters, Wolfgang Stresemann, gestern die Tatsache, daß Karajan in dem seit Monaten schwelenden Streit zwischen ihm und dem Berliner Orchester bisher "keine versöhnliche Geste" gemacht habe.

Mit diesem Schritt von seiten des Orchesters hat sich die Kluft zwischen dem Dirigenten und den Musikern weiter vertieft. In einem am Mittwoch an Karajan gerichteten Absage-Telegramm des Orchesters hieß es, ein "klärendes Wort von Ihnen hätte wie eine Befreiung gewirkt. Unter den nunmehr gegebenen Umständen könnte es zu einem Eklat kommen, der mit Rücksicht auf weitere Konzerte vermieden werden muß". Vor der Absage hatte der Berliner Kultursenator Volker Hassemer (CDU) Karajan in Salzburg aufgesucht. Er habe, so berichtete er gestern, den Dirigenten intensiv "über den Zustand der Verzweiflung und der Trauer" informiert, der im Orchester herrsche, und auf die Notwendigkeit eines klärenden Gesprachs hingewiesen. Karajan habe jedoch keine Erklärung abgegeben, die eine Sicherheit dafür gegeben hätte, daß weitere Konzerte harmonisch absolviert werden könnten. Ungewiß ist, ob Ende August in Luzern geplante Konzerte nun stattfinden.

# Vor neuen der RAF?

DW. Bonn / Karlsru

Die deutschen Sicherheit: hörden rechnen nach zuverlässif-Informationen mit neuen Anschläg? aus dem Bereich der RAE-Terrohwen. Bei dieser Einschätzung spielen offenbar die Erkenntnisse eine Rolle. die die Polizei durch die Sicherstellung von Unterlagen in Frankfurt gewonnen hat. Dort waren, wie berichtet, kürzlich durch den Hinweis eines Hausbewohners mehrere der RAF zugerechnete Personen festgenommen worden. Man hatte bei ihnen Waffen, größere Geldbeträge und "interessante Aufzeichnungen" gefunden. Fach leute der Terrorbekämpfung hatten allerdings schon zuvor mehrfach darauf hingewiesen, die Vorstellung sei falsch, daß die RAF ihre Gefährlichkeit verloren habe.

Aufgrund der neuesten Erkenntnisse sind nun u. a. beim Bundesgerichtshof und bei der Generalbundesanwaltschaft, die in Karlsruhe in einem Gebäudekomplex untergebracht sind, die Sicherheitsvorkehrungen erheblich verstärkt worden. So wurden dort gestern alle Fahrzeuge bei der Einfahrt gründlich nach Bomben durchsucht - auch jene von Richtern und Staatsanwälten. Wie es heißt, gibt es Hinweise darauf, daß die RAF einen Anschlag gegen Einrichtungen oder hochgestellte Persönlichkeiten der Justiz im Raume Karlsruhe vorbereite.

Die jetzt gültigen Sicherheitsvorkehrungen entsprechen jenen, die 1977 nach der Ermordung des Generalbundesanwaltes Buback und seiner Begleiter eingeführt worden wa-

#### Die britischen Bergleute wollen weiter streiken

Kompromißangebot der Nationalen Kohlebehörde zurückgewiesen

WILHELM FURLER, London

Das Exekutiv-Kommitee der briti-Bergleute-Gewerkschaft (NUM) hat sich auf seiner Vollversammlung in Sheffield einstimmig für eine Fortsetzung des 20-wöchigen Streiks im Kohlebergbau ausgesprochen. Ein vorliegendes Friedensangebot der staatlichen Kohlebehörde National Coal Board, wonach Zechen nur noch dann stillgelegt werden sollen, wenn deren Kohlevorräte nicht mehr "nutzbringend" gefördert werden können, wurde als unannahmbar zurückgewiesen.

Die Gewerkschaftsführung besteht darauf, daß der Begriff "nutzbringend" gestrichen werden muß: weil er ausschließlich unter dem Gewinn-Aspekt gebraucht werden würde. Das Exekutiv-Kommitee beschloß außerdem, die Streikaktion mit allen Mitteln auszuweiten und neue Wege zu finden, mehr Unterstützung von au-Ben zu erhalten. Offensichtlich soll versucht werden, den zusammengebrochenen Streik der Hafenarbeiter durch Sympathie-Streikaktionen in anderen Bereichen zu ersetzen.

Die Entscheidung der militanten Gewerkschaftsspitze, die Streikaktion unter keinen Umständen abzubrechen, wurde gestern begleitet von den seit längerer Zeit schwersten Auseinandersetzungen zwischen fanatischen Streikposten, arbeitswilligen Bergleuten und Polizeikräften

Mehr als 2500 "fliegende" Streikposten besetzten die Creswell-Zeche in Derbyshire und belagerten die Häuser und Wohnungen arbeitswilliger Kumpel. In vielen Fällen wurden deren Familien-Angehörige belästigt.

Die Autobahn M 1 wurde für etliche Stunden bleckiert, in der ganzen Gegend entstand ein Verkehrschaos. Auf einem anderen Teilstück dieser Autobahn fuhr eine Gruppe von 30 Bergleuten mit ihren Autos im 20 Kilometer-Tempo von einer Fahrspur zur anderen wechselnd, so daß sich ein Stau von mehr als 20 Kilometern bildete.

Die staatliche Kohlebehörde hat inzwischen einen Rekord-Verlust in Höhe von mehr als 3,3 Milliarden Mark vergelegt.

Seite 8: Verluste bei Staatskonzernen



# Knapp verfehlt

Von Enno v. Loewenstern

Man meint, einen Seufzer der Erleichterung aus den vereinigten Bonner Amtsstuben herüberwehen zu hören: dem Himmel sei Dank, daß die ihn nicht getroffen haben. Ihn -den jungen Mann, der am Dienstagabend an einer ganz besonders modernen Stelle die Berliner Mauer überkletterte. Aber dies ärarisch-fiskalische Mitgefühl gilt eben, sprechen wir's doch offen aus, weniger dem knapp geretteten Menschenleben als den knapp geretteten Beziehungen zwischen den, wie man so sagt, beiden deutschen Staaten.

Zynisch? "Realistisch"? Sie können dem Himmel danken, dem Grenzwächter nicht. Der hat gezielt geschossen; eine Kugel schlug so nahe dem Flüchtling ein, daß ein Splitter ihn traf. Der Schießbefehl gilt also nach wie vor. Die modernste aller Staatsgrenzen bietet bessere technische Möglichkeiten, die Leibeigenen aufzuhalten; unüberwindlich ist sie nicht. Das ist nun einmal so mit Gebilden von Menschenhand. Nahe der liebevoll abgerundeten Mauerkrone wartet der Scharfschütze von der Nationalen Volksarmee darauf, weiterhin seine vaterländische Pflicht zu tun, auf Befehl seines Staatsratsvorsitzenden, der dem Vaterland aller Werktätigen verantwortlich ist.

Was wird aus dessen Besuch, wenn die nächste Kugel trifft? Man hat hier alles getan, um ihm den Weg dorthin zu ebnen, wo seine Untertanen nicht hin dürfen. Man gestaltet die Ständige Vertretung in eine Ständige Verbauung um, man redet den Ausgesperrten zu, sich zu gedulden, nur ja nicht die Bonner Kreise zu stören. Es gehe ja schließlich um die Menschen, sagt man den Menschen drüben. In der Tat, und weil es Menschen sind, verhalten sie sich nicht wie gehorsame Haustiere. In Bonn sollte man auch nüchtern einkalkulieren, daß alles sonstige nüchterne Kalkül durch den sogenannten menschlichen Faktor fehlschlagen kann.

# Autogene Lähmung

Von Heinz Heck

nfrohe Urlaubsbotschaft für den Bundesfinanzminister: Die CDU-regierten Länder wollen, ungeachtet des Bonner Koalitionsbeschlusses, in der zweistufigen Steuerreform 1986/88 nur eine Gesamtentlastung von 17 Milliarden Mark mittragen (WELT vom 26. Juli), sich also entsprechend dem Anteil von Ländern und Gemeinden am Lohn- und Einkommensteueraufkommen in Höhe von 57,5 Prozent beteiligen.

Da Kanzler und Finanzminister – wie FDP und CSU – an zwanzig Milliarden Mark Entlastungsvolumen festhalten, blie-be offenbar nur die Möglichkeit, daß der Bund den Länderund Gemeindeanteil an dem Spitzenbetrag übernimmt. Das sind allein in den drei Jahren 1986 bis 1988 nach überschlägiger Berechnung insgesamt rund drei Milliarden Mark Zusatzbelastung für den Bund, die der Finanzminister noch nicht in seiner Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt hat.

Damit sind die Extrempositionen umschrieben. Irgendwo dazwischen wird der Kompromiß liegen. Von den zwanzig Milliarden kommt der Kanzier politisch nicht mehr herunter. Eine Ländermehrheit kann aber im Bundesrat jede Steuerre-form zu Fall bringen. Eine Ländermehrheit für die Reform gibt es nicht ohne die CDU-regierten Lander.

Ein Scheitern der Steuerreform kann nicht im politischen Interesse der CDU-Länderfürsten liegen. Ein solches Debakel - auch als Indiz für fehlende politische Durchsetzungsfähigkeit der Bonner Koalition - könnte im Bundestagswahlkampf 1987 gefechtsentscheidend sein. Die FDP muß ohnehin ihre Überlebensbemühungen zur Hochform auflaufen lassen. Eine Kürzung der gerade von ihr nachdrücklich geforderten Steuerentlastung könnte ihr auch in Bonn den Todesstoß versetzen; sie dürfte es keinesfalls darauf ankommen lassen.

Beide Seiten haben daher ein Interesse am Kompromiß und müssen aufeinander zugehen. Erinnert man sich, wie großzügig Bundesregierung und Unionsmehrheit im Bundesrat einen Milliardensegen zur Beglückung der Landwirtschaft von heute auf morgen lockergemacht haben, dürfte der Griff in die Tasche für die Reform (wo er obendrein sinnvoll ist!) keine unüberwindlichen Schwierigkeiten machen.

# Liebt schneller, Genossen

sterreichs Sozialisten lieben ihre Wähler so sehr, daß sie einen Sexualforscher für ihre Wahlkampfstrategie aufgeboten haben. "Mehr Sex in die Politik! Die Wahlen von morgen werden in den Betten von heute entschieden!" - mit dieser Losung führte sich Dr. Ernest Borneman in einem Artikel für die sozialistische Zeitschrift "Zukunft" ein. Seine Frohbot-schaft: "Sexuell zufriedene Partner stehen meist politisch links, während verklemmte Liebhaber und Liebhaberinnen eher der konservativen Wählerschicht zuzurechnen sind."

Die Landespresse kommentierte säuerlich, daß die modische Libertinage nicht nur zur Verbreitung von allerlei Lustseuchen beigetragen habe, sondern auch zur seuchenartigen Verbreitung von Sexualforschern. Doch müßte Bornemans Aussage sexy genug sein, die abgenützte Botschaft "Der Geist steht links" abzulösen. Diese erlaubte es, jeden dumm zu nennen, der sich nicht in die Reihen der konkreten Utopie einreihte. Jetzt kann man ihn fragen: du wählst bürgerlich? Na, dann klappt's wohl nicht so recht zuhause! Der sich daraus ergebende Leistungsdruck müßte sich an der Urne auszahlen.

Eorneman ist auf solche Betrachtungsweise fixiert; als seinerzeit Baader und Genossen endlich verhaftet werden konnten, war seine Reaktion nicht Erleichterung, sondern Mitgefühl mit den armen jungen Männern in ihren Unterhosen. Interessant ist freilich, daß er selber die österreichischen Sozialisten für verklemmter hält als ihre deutschen Genossen; er bietet ihnen demgemäß ein unfehlbares Stärkungsmittel: "Wenn die Sozialistische Partei Österreichs nicht endlich aktive Maßnahmen zur Sexualberatung ergreift und die schulische Sexualerziehung nicht endlich aktiv betreibt, werden ihre Stimmenverluste bald über die der absoluten Mehrheit hinausgehen." Nur eben: die SPÖ ist an der Macht, die SPD nicht.

Wissenschaftlich bedeutsamer dürfte freilich die bekannte Tatsache sein, daß die Hauptdiskussionsthemen unserer jungen Linksrevolutionäre gerade ihre Schwierigkeiten mit dem Gebot sind: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Nein, es ist wohl so, daß gerade die Verklemmten nur zu gern die Schuld an ihrer privaten Misere auf "die Gesellschaft" schieben und dieselbe deshalb strafweise zu verändern suchen. Eines allerdings ist (ungewollt?) schlau an Bornemans Einfall: der Sexualkundeunterricht dürfte durchaus dazu beitragen, linken Nachwuchs zu züchten; kaum etwas ist mehr geeignet, jungen Menschen die natürlichen Gefühle zu verderben.



Ich habe gute Gründe

# Damals und heute

Von Carl Gustaf Ströhm

V or siebzig Jahren, am 28. Juli 1914, begann der Erste Weltkrieg mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns gegen Serbien. Vorausgegangen war, genau einen Monat zuvor, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Frau in Sarajewo, für die Wien die Serben verantwortlich machte. Doch was als "Strafexpedition" gegen die "serbischen Bombenwer-fer" gedacht war, ließ sich nicht lokalisieren.

Hinter Serbien stand das russische Zarenreich mit seinen Plänen in Richtung Balkan und Bosporus. Mit Rußland verbündet war Frankreich, das auch zu Serbien traditionell enge Beziehungen unterhielt; mit Frankreich wiederum war England verbündet. Der Angriff der Österreicher auf Serbien löste also den Automatismus der Bündnisse auf der Seite der Alliierten aus; andererseits aber wurde das Deutsche Reich ähnlich "automatisch" in den Konflikt auf seiten Wiens hineingezogen. Was als lokaler Krieg zur Sicherung der österreichischen Balkan-Position und zur Ausschaltung Serbiens als Zentrum einer gegen den Habsburger Vielvölkerstaat gerichteten groß-südslawischen Nationalidee gedacht war, geriet außer Kontrolle und wurde zum Flächenbrand über ganz Europa.

Das Reich fühlte sich durch das französisch-russische Bündnis eingekreist. Im deutschen Generalstab herrschte die Befürchtung, die Westmächte und Rußland würden spätestens 1917 einen Krieg gegen Deutschland beginnen. So gab es unter den Militärs, aber auch in Kreisen der Bevölkerung (nicht nur in Deutschland) das Gefühl, irgendwann müsse es nach dieser langen Friedenszeit zur Explosion kommen – und zwar besser jetzt als später, wenn vielleicht die anderen stärker sind. Dieser für uns heute unbegreifliche Gemütszustand breiter Schichten, dieser Friedensüberdruß - und sicher auch Mangel an Phantasie bei allen Beteiligten löste schließlich die erste Weltkatastrophe und zumindest indirekt zwanzig Jahre später auch die

Manchmal wird die heutige Weltlage mit der Zeit vor 1914 verglichen. Der ehemalige Bundeskanz-ler Schmidt etwa hat so argumentiert. Auf den ersten Blick ist der Vergleich bestechend: Damals wie heute rivalisierende Großmächte jetzt die Sowjetunion auf der einen, die USA auf der anderen Seite. Damals wie heute Militärbündnisse, "Stellvertreterkriege" und kon-stante Krisenherde. Der Balkan hat zwar die Funktion eines "Pulverfasses" an den Nahen Osten abgetreten, aber auch heute läßt sich angesichts der dort herrschenden Nationalitätenprobleme und der strategischen Bedeutung dieser Adria- und Mittelmeerhäfen eine akute Zuspitzung in diesem europäischen Raum nicht ausschließen.

Als zusätzliches Element tritt heute noch die ideologische Komponente hinzu: Anders als das russische Zarenreich fühlt sich die Sowjetunion nicht als Macht unter Mächten, sondern als Träger einer weltrevolutionären Heils- und Erlösungslehre. Damit erhält der neutige Ost/West-Konflikt, im Gegensatz zu den teils pragmatischen, teils nationalistischen und imperialistischen Antagonismen von 1914, den Charakter eines potentiellen Religionskriegs. Das ist auch der Grund, warum die Sowjetunion von der Unveränderlichkeit und Unverletzlichkeit ihres eigenen Gesellschaftssystems als einer Selbstverständlichkeit ausgeht, während sie ebenso selbstverständlich alle Kräfte und Bewegungen unterstützt und anfacht, die das westliche System umstürzen wollen.

Dennoch gibt es 1984 im Ver-



Unterschiede. Niemand glaubt heute mehr daran, daß sich die eigenen nationalen, übernationalen, ja sogar ideologischen Probleme durch einen großen Krieg lösen lassen. Im Gegensatz zur Generation von 1914 sind sich die heute lebenden Menschen der Furchtbarkeit moderner Waffen genau bewußt. Deshalb ist auch ein "Hineinschlittern" in einen großen Krieg un-wahrscheinlich. Vorfälle, die noch damals kriegsauslösend wirkten etwa Attentate -, werden heute nicht mehr durch Strafexpeditionen geahndet: siehe etwa das amerikanische Verhalten beim Abschuß der koreanischen Verkehrsmaschine mit vielen Amerikanern, darunter einem Kongreßabgeordneten, an Bord.

Heute gibt es im Unterschied zu damals überdies ein internationales Krisenmanagement und ein gemeinsames Interesse der beiden Supermächte, den Konflikt nicht über eine bestimmte Schwelle hinaus zu verschärfen. Bester Beweis: Mitten in den schärfsten verbalen Auseinandersetzungen zwischen Moskau und Washington wurde fast stillschweigend das "rote Telefon" zwischen beiden Mächten mo-

Allerdings kann dieses ganze prekäre System eines Gleichgewichts, das täglich neu "austariert" und machtpolitisch fixiert werden muß, nur funktionieren, solange es nicht durch Erschütterungen außer Kraft gesetzt wird. Die eigentliche Gefahr geht hier nicht vom System der westlichen Demokratien aus, die auch mit internen Schwierigkeiten bisher elastisch fertig werden. Viel bedenklicher ist, daß die kommunistisch regierten Staaten innenpolitisch und wirtschaftlich kein freies Auspendeln der Kräfte zulassen können. Das aber bedeutet auf lange Sicht, daß innere Prozesse im kommunistischen Machtbereich diesen in eine unvorhersehbare Richtung lenken könnten. Was geschähe etwa, wenn eines Tages in der sowjetische Gesellschaft sich eine Art polnischer Prozeß entwickelte? Wenn man also des Jahres 1914 gedenkt, sollte man nicht vorschnell falschen Parallelen erliegen. Die heutigen Probleme sind nicht weniger ernst, aber

## IM GESPRÄCH Meir Kahane

# Belastung für Israel

Von Peter M. Ranke

Das schwarze Schaf in Israel heißt Meir Kahane (51). Wenn Israelis seinen Namen hören, heben sie abwebrend die Hände. Jerusalems Bürgermeister Teddy Kollek erklärte: Rabbi Kahane ist eine Belastung unserer Demokratie und Hilfe nur den Feinden Israels und des jüdischen

Der Bürgermeister muß es wissen. Denn nach der Wahl zum ersten und einzigen Parlamentsabgeordneten seiner Kach-Partei veranstaltete der streitbare Rabbi mit seinen Anhängern einen Siegesmarsch durch den arabischen Basar der Jerusalemer Altstadt. Dabei ging ein Auto zu Bruch, einige Läden wurden kurzund kleingeschlagen, Passanten mit Waffen bedroht. Dazu erscholl der Ruf: Araber raus.

Die Polizei schaute zu. Denn noch ist unklar, ob Rabbi Kahane jetzt schon parlamentarische Immunität genießt. Obwohl er an die zwanzigmal festgesetzt wurde, führt er sich weiter wie ein Rowdy auf. Das ist Absicht. Denn das Ziel des Rabbis ist es, die 1,2 Millionen arabischen Mitbürger zu verunsichern und sie zum Verlassen Israels und der besetzten Gebiete Judäa und Samaria zu zwingen, Notfalls auch durch Terror. So verlangt Kaha-ne die Freilassung der 24 jüdischen Terroristen, die den islamischen Felsendom sprengen wollten und blutige Attentate unternahmen. Sie haben sich aber seine Aktion verbeten.

Für den orthodoxen Rabbi, der aus einer strenggläubigen Familie in Brooklyn stammt, stehen die Gesetze der Bibel über allen demokratischen Einrichtungen. Erst vor dreizehn Jahren wanderte Kahane nach Israel ein; er spricht immer noch besser amerikanisches Englisch als modernes Hebräisch. Dennoch will er die Einwanderungsgesetze so ändern, daß nur noch reine Juden nach den strengen Regeln der Halacha nach Israel kommen dürfen.

Einer der Sprüche von Rabbi Kahane lautet: Wir machen Israel wirklich jüdisch. Rabbinats-Gerichte, nicht mehr der Oberste Gerichtshof, sollen in allen Rechtfragen die letzte



Rabatz nach dem Sieg. Rabbi Ka-

Entscheidung haben. Das moderne Bild Israels soll verschwinden, der Staat ein religiöses Getto werden. Was die Moslembruderschaft für die arabische Welt ist, das ist dieser Rabbi mit seinen gut zwanzigtausend Anhängern für Israel. 1968 gründete Kahane in Brooklyn

die jüdische Verteidigungsliga Er lehrte, auf antisemitische Ausschreitungen in diesem von vielen Juden bewohnten New Yorker Stadtteil mit Gegengewalt zu antworten. Er trainierte die Jungen seiner Liga im Boxen. Wenn sie nicht die Fauste ge-brauchten, griffen sie zu Schlagstökken oder Sprengstoff. Die Gegenwehr mag damals berechtigt gewesen sein. Im jüdischen Staat Israel ist sie überflüssig und gesetzlos.

Araber töten Araber töten Juden. Warum sollen nicht Juden Araber töten? So fragt der Rabbi polemisch. Jeden Tag will er jetzt im Parlament dem arabischen kommunistischen Abgeordneten Taufik Tubi zurufen: Tubi, am heutigen Tag be-ginnt dein endgültiger Abschied vom

Das Problem ist: Aus Israel kann Kahane als Jude nicht ausgewiesen werden – auch wenn die Mehrheit der Israelis das als zweckmäßige Maßnahme gegen Radikalismus und Fundamentalismus verlangt.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

# **Die Presse**

Auch wenn dies nicht gern gehört wird: Bonn zahlt für Ostberliner Leistungen, die nach allen internationalen Verträgen selbstverständlich sein sollten. Aber in diesem Sonderfall ist es wohl unnütz, auf UNO-Charta oder Helsinki-Schlußakte zu pochen; verwirklicht wird nur, was die DDR-Führung will - und in Moskau durchsetzen kann. So sehen denn auch manche der "Erleichterungen" aus.

Franklarter Rundschau

Hier heißt es sam zweiten Kredit für die "DDR":

Es soll alles Zug um Zug gehen. Aber da sich die DDR nicht nur als Kreditschuldner den Ruf der Zuverlässigkeit erworben hat, darf man getrost davon ausgehen, daß nach der öffentlichen Bekanntmachung der ab 1. August geltenden Erleichterungen auch Termin und Ablauf des Gegenbesuchs von Erich Honecker festgeschrieben und bestätigt werden. Was den ersten Mann der DDR veranlaßt, die kapitalistischen Verwandten im Westen jetzt doch zu besuchen, ist nicht schwer zu erraten. Die DDR hat einen gewissen Nachholbedarf an internationaler Reputation, sonst würde sie nicht fortwährend über Gleichberechtigung und völkerrechtliche Anerkennung reden.

#### Franffurter Allgemeine

Der Glanz der deutschen Sprache verblaßt im Ausland. Dafür sind viele in aller Welt unumstritten die Sprache der Wissenschaftler und Techniker. Dagegen war vor dem Ersten Weltkrieg noch Deutsch für Physiker, Chemiker, Mediziner die wichtigste Wissenschaftssprache...Wir selbst sollten damit beginnen, wieder mehrere Fremdsprachen zu lernen Schließlich müssen wir uns dafür einsetzen, daß Deutsch bei Verhandlungen und auf Kongressen gleichberechtigte Amtssprache wird.

#### LE FIGARO

Der frühere französische Anßenminister Jean Pranois-Ponoet kommentiert in die-sem Puriser Blatt die Lage im Nahen Osten nach den Wahlen in Israel:

Die Sackgasse im Nahen Osten heute ist noch genauso tief wie vor drei Jahren...Hinzu kommt jetzt auch noch die israelische Unbeweglichkeit. Woher kann unter diesen Umständen etwas Neues kommen, das eine Chance zur Wiederbelebung der Suche nach dem Frieden gäbe? Sicherlich nicht von Europa...Das Ergebnis der israelischen Wahlen bedeutet letzten Endes, daß von nun alles von den Ost-West-Beziehungen abhängen wird, also vom Dialog zwi schen Moskau und Washington.

# Warum Gewerkschaftsfirmen letztlich scheitern müssen

Eine bittere Bilanz und eine irrige Lösung Kurt Hirches / Von Heinz-Dietrich Ortlieb

Dieses Buch ist aus Empörung und Enttäuschung geboren. Empörung darüber, daß sich in einem großen Unternehmen der deutschen Gewerkschaften einige Spitzenmanager über ein Jahrzehnt auf Kosten ihrer Auftraggeber persönlich bereichern konnten; Enttäuschung darüber, daß die zu ihrer Kontrolle bestellten gewerkschaftlichen Aufsichtsräte ihr Amt so mangelhaft wahrgenommen haben, daß sie mitschuldig wurden."

Das Buch befaßt sich unter dem Titel "Der Koloß wankt?" mit den "Gewerkschaftsunternehmen zwischen Anspruch und Wirklichkeit" (Econ, Düsseldorf). Und der Autor, der es mit diesen zornigen Worten einleitet, ist der Alt-Gemeinwirtschafter Dr. Kurt Hirche. Als junger Student hatte er sich Anfang der dreißiger Jahre dem Kreise um die "Neuen Blätter für den Sozialismus" angeschlossen. In diesem Kreise herrschte das Gefühl, daß die Zeit eine an die Wurzel gehende geistige Erneuerung verlangte. Die Devise hieß: "Sozialismus muß neu gewagt werden!" (Paul Tillich) In diesem Sinne suchte einer der Her-

ausgeber, der damalige Hamburger Ordinarius Eduard Heimann, angeregt durch frühere persönliche Kontakte zu Walther Rathenau, das Modell einer sozialistischen Markt-

wirtschaft zu entwickeln. Diese frühe Prägung des Autors wird deutlich, wenn er die Gewerkschaften daran erinnert, daß sie doch nach 1945 so etwas wie einen "dritten Weg" zwischen Kapitalis-mus und kollektivistischer Zwangswirtschaft gehen wollten: "Die Gewerkschaften wollten beweisen, daß ihre Unternehmungen leistungsfähig und fortschrittlich sind, obwohl sie nicht die höchste Gewinnerzielung zum Hauptantrieb für ihr Verhalten am Markt machen, sondern ihren Dienst am Gemeinwohl Haben sie sich von dieser Aufgabe entfernt? Waren ihnen die Akkumulation von Kapital und die Konzentration in Konzernen wichtiger als gemeinwirtschaftliche Zielsetzungen?"

Seine Antwort: "Bisher handelt es sich bei den Konzernen (fünf mit Milliardenumsätzen und -vermögen) weitgehend um Unternehmen von Funktionären, die in Geschäftsführung ohne Auftrag und

ohne echte demokratische Legitimation handeln." Dem Autor ist es bitter ernst - aber wichtiger als die Klarlegung des Falles "Neue Heimat" ist ihm der Nachweis, daß es zu alledem nur kommen konnte, weil es bei den Gewerkschaftsunternehmen schlechthin am Gemeinwirtschaftlichen fehlt: Leistung, Gemeinwohl und demokratische Kontrolle miteinander zu verbinden. Das Gemeinwohl wäre für ihn offenbar besser berücksichtigt, wenn diese Unternehmen für Gewerkschaftsmitglieder das Lebensnotwendige bereitstellten, wenn sie gewissermaßen eine geschlossene Gemeinschaft wären, neben oder in der "kapitalistischen" Wirtschaftsgesellschaft der anderen Bürger, als Beweis, daß es auch anders geht als mit dem eigennützigen Leistungsantrieb aus privatem Interesse.

Jedoch ist individuelle Leistung für das Gemeinwohl, wenn überhaupt, nur in Notzeiten etwas Selbstverständliches. Das gilt besonders für unsere vielschichtige arbeitsteilige Wirtschaft und kaum weniger für ebenfalls undurchsichtige Großgebilde wie die in Frage stehenden Gewerkschaftsunternehmen. Eine solche Notlage war in den Anfängen der Arbeiterbewegung gegeben, als diese Bewegung nicht nur durch Zweckmäßigkeitserwägungen, sondern auch durch gefühlsmäßige Bindungen zusammengehalten wurde, durch die Ähnlichkeit der Lebenslage, eine gemeinsame Gesellschaftsauffassung und die Leiden und Gefahren im Durchsetzungskampf. Um Gewerkschaften und Genossenschaften herum bildete sich eine Subkultur, in der ein Arbeiter fast "vor der Wiege bis zur Bahre" unter Gesinnungsgenossen bleiben konnte.

Doch mit Wohlstand und sozialer Sicherheit schwand der Zwang. zwecks Bewältigung von Not "Lei-stung aus Solidarität" immer wieder aus- und einzuüben; nicht nur für Mitglieder, auch für Funktionäre der Gewerkschaften. Nicht unsoziales Versagen des "Kapitalis-mus", sondern dessen Erfolg hat Gewerkschaftsfunktionäre Machtpolitik korrumpiert.

Der Wohlstand gestattete ihnen, die eigene Macht immer häufiger als Selbstzweck anzusehen und für deren Sichtbarmachung die Solida-

rität der Mitglieder zu beanspruchen; so, als waren Gewerkschaftsmacht und Gemeinwohl schlechthin identisch. Die eigene Solidarität gegenüber den Mitgliedem aber, nämlich mit der Effizienz der Wirtschaft den Wohlstand aller im Auge zu behalten, blieben die Machtpolitiker schuldig wie der unstnnige Kampf um die 35-Stunden-Woche gerade zeigte.

Wenn es so bei den Gewerkschaften aussieht, wie sollte es in ihren. Unternehmungen anders sein? Der Alt-Gemeinwirtschafter Hirche verlangt demokratische Legitimation der Unternehmensführung, ihre Kontrolle durch die Gewerkschaftskongresse. Sollte er aus langer Erfahrung noch nicht gemerkt haben, daß die Gewerkschaften eine Oligarchie sind und daß auch auf Gewerkschaftskongressen nur Funktionäre sich selbst kontrollieren? Einfache Mitglieder können austreten, die Zusammensetzung von Kontrollgremien können sie nicht mitbestimmen. Das machen Funktionäre unter sich ab

Professor Ordiob war jabrelong Bireltor der Hamburger Weltwirtschafts-Archivs (MWWA).

mrer

Sides Maffei 155 ≠11 kg

Side Straffich No. Walled School

Find from wird. Fre2: 1001 . 731

The standing of the

The second secon

5-4

aliani and in dep III. was et e litera e WARREN PROPERTY Printing Course De w rendeliceitze i 325 - W 17 C 1867 CH

Primai heiegt. The Latiouar. The Voted

And Vernet in fact of the control of State of the THE ACCURATE . STATE OF THE SECOND

Comments of the second of the Service and C

the second policy of the secon

SE SCHOOL SE et Mieign

# "Erst mit Bonn ins reine kommen"

Der Flick-Konzern will seine Tochter Krauss-Maffei verkaufen, MBB will kaufen. Doch ob es zur größten deutschen Waffenschmiede an der Isar kommen wird, hängt nicht zaletzt vom "Zahlemann" auf der Hardthöhe ab.

Von PETER SCHMALZ

ie Geschichte begann mit einem unmißverständlichen Si-gnal aus Bonn: Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner ließ im März den Münchner Rüstungsund Raumfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) wissen, ein Ausländer habe ernstzunehmendes Kaufinteresse an einem Prunkstick deutscher Wehrtechnologie, dem ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt beheimateten Panzer-Bauer Krauss-Maffei. Die Hardthöhe habe aber ihrerseits ein "natürliches und legitimes Interesse", den Münchner: Leonard-Produzenten samt seinem sensiblen Know-how in deutschen Händen zu halten.

Fieg: Robbin

Verschwärie

State Cette Red

L CAS IN CHES

Kahapa a Englis

and Election

The second second

Ticket States

- NOT 27 37 3

Serve Legisla

en se z Sales

SCHLE SEESE

art israelis, e 😿

Siler with

かたま 生態症

12 12 12 E

are proches, some

A THE PARTIES AND A

at her fer ligh

- Det Hospiele

m. yas fastF

in andre andress.

V. GRET. DIE MENNE

**NDEREN** 

gen de roite **eur** 

ಾದನ **ತಿರ್ದೆಯಾ** 

: <u>- : 2-:-</u>

T 3-2-70-2-2-1

ige<sub>e</sub>r, kai isi **S** 

D. ....

N. Lattice

tot the second

the reservation and the second

سقيا ۾ سنڌ

التنفؤ وجواجت أأرار

----

FIGARO

to the large districts of the control of the contro

gesek in North

1 - 15-13-15 CM

- Superior

in nit

7.207 (# 1.24)

.....

77.72 Arzie aldele

The state of the s

MBB verstand den Tip aus Bonn korrekt als Aufforderung: "Kümmert euch mal um die Geschäfte." Man kümmerte sich und legte damit das Fundament für ein wucherndes Spekulationsgebäude um die angeblich bevorstehende Geburt der modernsten und größten deutschen Waffenschmiede an der Isar. Niedrig hängen, wurde als Parole ausgegeben, denn - so ein Münchner Insider: \_Alles an diesem Thema ist furchtbar sensibel."

Immerhin soll zwei Firmen der Weg ins gemeinsame Bett bereitet werden, die vornehmlich Geräte produzieren, deren Sinn und Nutzen von einem erheblichen Teil der Bevölkerung nicht mehr anerkannt werden. MBB-Gründer Ludwig Bölkow konnte die negativen Mobilisationskräfte. die seine Technologie vor allem bei der Jugend weckt, sogar auf dem Münchner Katholikentag testen. Selbst sein Hinweis, er habe deshalb mit der Produktion von Panzerabwehr-Raketen begonnen, um den russischen Panzern die Lust am Vorrükken zu nehmen und das kostbare Gut der Freiheit zu schützen, rief bei nicht wenigen Zuhörern Protest hervor.

MBB, der. Tornado"-Bauer im Südosten von München, bezog 59

Prozent seiner knapp 5,9 Milliarden Mark Umsatz im vergangenen Jahr aus dem militärischen Bereich, die umworbene Braut Krauss-Maffei am anderen Ende der Stadt holte gar nur jede fijnste Mark ihres Umsatzes (2,25 Milliarden) aus der zivilen Produktnalette. Und daß diese überhaupt existiert, ist ohnehin einer größeren Offentlichkeit nahezu verborgen geblieben. Aber wer mag sich schon der Faszination einer elektronisch gesteuerten Spritzgießmaschine mit Kniehebelsystem hingeben, wenngleich damit in den letzten Monaten neue Krauss-Maffei-Kunden gewonnen werden konnten und der gesamte dazugehörende Bereich Kunststofftechnik sich "im Moment vor Aufträgen kaum retten kann\*, wie Firmen-

sprecher Karl Schmidt formuliert. Auch die Zentrifugen für Gipsentwässerung drehen sich eher im verborgenen, obwohl sie ein Teil jener Anlagen sind, über die eifrig zu reden derzeit eines jeden Politikers Pflicht ist: Die Krauss-Maffei-Schleudern arbeiten in den Rauchgas-Entschwefehmgsanlagen der neuen Stein- und Braunkohlekraftwerke.

Wieviel heller strahlt dagegen der Glanz des "Leo 2", dem kein östlicher Panzer und kaum der amerikanische M1 den Rang ablaufen kann. "Die

Panzerschmiede" hört der Konzern deshalb oft als Firmenbezeichnung und fühlt sich dabei ein wenig unwohl. Eine Schmiede sei man doch gar nicht mehr, meint Sprecher Schmidt, der Panzer von heute sehe nur noch von außen wie ein herkömmlicher Panzer aus, drinnen sei alles anders - nämlich elektronisch. Beim Flakpanzer "Gepard" etwa, ebenfalls einem Krauss-Maffei-Produkt, entfallen nur noch 30 Prozent der Kosten auf Fahrgestell und Wanne, 70 Prozent dagegen verschlingt der Turm mit Radar, Rechner und zwei Maschinenkanonen.

Die Waffen aber sind's, warum der Düsseldorfer Flick-Konzern sich gerne von seiner Münchner Tochter trennen möchte und warum MBB erhebliches Interesse an einem Kauf hat. Flick fürchtet ein Auftragsloch, wenn im Sommer 1987 der letzte von 990 "Leo 2" an die Bundeswehr ausgeliefert wird. Zwar hegt man in München die Hoffnung, die 420 Panzer, die in der Schweiz für die dortige Armee gebaut werden sollen, könnten wegen der billigeren Produktionsmöglichkeiten doch noch als Auftrag nach München zurückfallen, aber darauf läßt sich nicht bauen.

Auch der "Leo 3", der konventionelle Abschreckung bis ins nächste





Die Prominenz auf der Produkte-Palette: der "Tornado" der "Leopard 2" von Krauss-Maffei

Jahrtausend sichern soll, ist zur Zeit nicht mehr als ein Papiertiger. Wohl ist mit dem Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung ein Vertrag geschlossen, der bei Krauss-Maffei eine Hundertschaft böchstqualifizierter Spezialisten beschäftigt und die Konzeption des künftigen Panzers finanziert, ungewiß ist aber, wann die Bundeswehr den milliardenschweren Produktionsauftrag vergeben wird.

MBB, vom bayerischen Staat durch eine über 20prozentige Sperrminorität beeinflußt, sieht darin zwar auch eine nicht unerhebliche Gefahr, glaubt aber in den Verhandlungen eine relativ starke Position zu haben. Wenn der Bund schon will daß man den englischen Konkurrenten Vikkers aus dem Feld schlägt, dann soll er durch entsprechende Zusicherungen das Zukunftsrisiko abfedern. Wir müssen erst noch mit Bonn ins reine kommen", heißt es in München. Die Hardthöhe gilt als der "große Zahlemann", ohne den nichts läuft bei der gewünschten Liaison.

Noch aber sind einige andere Probleme zu regeln, wobei die Finanzen kaum eine entscheidende Rolle spielen. Nachdem Flick von seiner ursprünglichen Preisvorstellung von rund einer Viertel Milliarde heruntergegangen ist, und man sich bis \_auf Schuhbreite" genähert hat (man spricht von 150 Millionen Mark). könnte MBB den Kauf allein schon aus seinen liquiden Mitteln von 393 Millionen Mark mühelos finanzieren. Der Wille ist auch vorhanden, aber selbst das Bundesverteidigungsministerium würde eine solche Konzentration nicht begrüßen.

So ist man derzeit auf Partnersuche. Krupp hat Interesse signalisiert, auch Diehl, der Munitions- und Kettenlieferant, wird wohl mitziehen. Störrisch zeigt sich dagegen Thyssen: Wir haben von dort nur Herbes und Derbes gehört." Dem Duisburger Stahlbauer wird nachgesagt, er selbst habe ein Auge auf Krauss-Maffei ge-

Die Bayern wollen kaufen und sehen gute Chancen, das Geschäft im Herbst oder Winter abschließen zu können. Sie wollen aber nur dann einsteigen, wenn sie das Sagen haben und die möglichen Mitbewerber sich mit der Rolle des Juniorpartners zu-

# 

Geschützte Gesellschaft: Hinter diesem Zaum im Sternengewand verbirgt sich eines der drei olympischen Dörfor. Es ist das Gelände der Universität von Südkalifornien, wo das deutsche Team wöhnt. FOTO: Al

# In Los Angeles kommt selbst der Polizeichef kaum durch

hat die Sowjetunion zur Begründung unter anderem mangelnde Sicherheit für ihre Sportler genannt, Doch was die Amerikaner mit einem Aufwand von 150 Millionen Dollar zum Schutz der Olympioniken auf die Beine stellen, ist in der Geschichte des Landes ohne Beispiel.

Von K.-H. KUKOWSKI

uf dem Campus der University of California in Los Angeles Astieg die rot-weiß-rote Fahne am Mast empor. Die Mannschaft Österreichs hielt feierlich ihren Einzug ins olympische Dorf. Aber die Frau, die gemeinsam mit einem der Sportler die Fahne hissen sollte, fehlte: Maria Perschy, in Los Angeles lebende Schauspielerin aus Osterreich, war im Sicherheitsnetz hängengeblie-

Sie würde auch gern mal ihrer Tochter Mariana (17) zuschauen, die als eine von 1500 Tänzerinnen seit drei Wochen für die Eröffnungsfeier im Olympiastadion übt. Aber auch dort versperren zahlreiche Wächter selbst den Angehörigen der Mitwirkenden den Weg. Frau Perschy: "Das Joliseum gleicht einer Festung.

Mit 150 Millionen Dollar Kostenaufwand läuft zum Schutz der 7800 Sportler aus 141 Ländern und ihrer Zuschauer der größte Einsatz von Sicherheitskräften, den es je auf amerikanischem Boden gab und – abgesehen von Moskau 1980 – der größte in der Geschichte der Olympischen

34 000 Frauen und Männer zum Schutz der Sportler

Dem Organisationskomitee stehen 16 000 bewaffnete Polizisten und 2000 Mann Autobahn-Polizei zur Verfügung, dazu 8000 unbewaffnete, meist nur behelfsmäßig ausgebildete Wachmänner und -frauen von privaten Vertragsfirmen. In Zivilkleidung werden über 7000 FBI-Angehörige eingesetzt, dazu noch 600 Beamte des Secret Service und 175 Leibwächter für den Schutz von Präsident Reagan, Prinz Philip und einem Dutzend anderer Staatsmänner.

Die beiden größten der drei olympischen Dörfer sind rundum mit je drei 2,40 Meter hohen Drahtzäunen zum Teil mit Stacheldraht - umgeben, von denen einer mit elektronischen Alarmanlagen versehen ist. Die

fer und 14 aufs Schnüffeln von Sprengstoff abgerichtete Hunde. Zwei deutsche Schäferhunde lieh sich die Polizei von Beverly Hills von der GSG 9 in Deutschland aus. Zur Beobachtung und zum Einsatz aus der Luft stehen 77 Hubschrauber und drei Luftschiffe bereit - kaum zuviel, wenn man das riesige Einsatzgebiet bedenkt: Die Unterkünfte der Sportler, ihre 40 Trainings- und 29 Wettkampfstätten erstrecken sich über 11 635 Quadratkilometer - eine Flasche, in die West-Berlin 24mal hineinpaßt.

Die Einsatzzentrale, die zusätzlich von Nationalgardisten geschützt wird, ist das Piper Technical Center, ein großes Lagerhaus mit Hubschrauberplatz in der Stadtmitte von Los Angeles. Dort liegt die Koordination der Sicherheitskräfte aus 50 verschiedenen behördlichen und neun privaten Zuständigkeitsbereichen in der Hand von Edgar Best, dem Sicherheits-Chef des Olympia-Organisationskomitees. Nach drei Generalproben eines Anti-Terroristen-Einsatzes ist Best zuversichtlich, daß er jede Situation meistern kann.

Daryl Gates, Polizeichef von Los Angeles, nennt die Olympiastadt "die sicherste Großstadt der USA". Richard Bretzing, FBI-Chef des Bereichs Südkalifornien, erklärte: "Es gibt keinen Hinweis, daß während der Olympiade ein Terroranschlag geplant ist." Er stützt sich auf die monatelange Beobachtung von 40 Terroristen-Gruppen in aller Welt durch CIA, NSA (National Security Agency) und andere, nicht nur amerikanische Spionagedienste.

Als potentielle Anlässe für Terrorakte wurden 105 Konfliktstoffe in drei farbliche Kategorien eingeteilt: Zur roten, der gefährlichsten, rechnet man außer dem israelisch-arabischen Konflikt vor allem den zwischen der Türkei und den Armeniern, die in der Bevölkerung von Los Angeles eine starke und gut organisierte Volksgruppe bilden. China-Taiwan und Nordkorea-Südkorea zählen nur zur Konfliktstufe orange. Für die unterste Gefahrenstufe gelb wurden keine Beispiele angegeben.

Der Chef der deutschen Olympia-Mannschaft, Heinz Fallack, teilt die Ansicht der Sicherheitsorgane: "Über Sicherheit darf man nicht zu laut reden", sagte er gegenüber der WELT "sonst ist es mit ihr vorbei." Die Vorkehrungen in Los Angeles findet er "zu perfekt": "Alles Menschenmögliche ist getan, aber ohne Rücksicht auf die Betroffenen, die

Doch auf die Frage, wie man es besser machen könnte, zuckt er die Achseln: "Man kann diese Sicherheitsmaßnahmen nur registrieren, nicht kritisie-

Kunstturn-Trainer Uhrich Ott nennt den Schutz "optimal" und berichtet vom Campus der University of Southern California (USC), dem olympischen Dorf der deutschen Mannschaft: "Beim Einzug wurde unser Gepäck durchleuchtet. In jeder Etage und auf den Dächern, auch in allen Bussen sind Wächter postiert. Das ist für uns zwar lästig, aber nötig. Ich wüßte nicht, wie man es besser machen könnte."

"Wir haben leider auch hier viele Verrückte"

Beim Empfang des IOK durch Bürgermeister Tom Eradley oblagen die Schutzmaßnahmen dem Police Commander George Morrison, Sie waren so strikt, daß selbst ihm von einem Polizisten der Zutritt über eine gesperrte Fußgängerbrücke verwehrt wurde. Auch sein Polizeiausweis half ihm nichts. Der Polizist: "Ich habe Befehl, hier niemanden durchzulassen." Erst als der Sergeant, von dem er den Befehl erhalten hatte, die Ausnahme genehmigte, durfte der hohe Polizeioffizier passieren.

Auch die Israelis fühlen sich so sicher wie nur menschenmöglich. Ihr Judo-Trainer: "Israeli sein heißt, mit der Gefahr zu leben. Das haben wir seit dem Anschlag von München gelernt." 1972 waren dabei elf Menschen getötet worden. Shmuel Lalkin vom israelischen NOK scherzte bei einem Empfang: "Sicherheit ist für uns kein Problem. Für dieses Fest Krawatten umzubinden, war viel schwieriger. Manche brauchten anderthalb Stunden für den Knoten."

Indessen glaubt Sherman Block.

Polizeichef der Außenbezirke von Los Angeles, daß der Boykott durch den Sowjetblock die Gefahr erhöht hat: "Die Sowjetunion hat Einfluß auf Terroristenländer. Und wenn hier etwas passiert, können die Sowjets damit nachträglich ihren Boykott wegen angeblich ungenügender Sicherheit rechtfertigen." Dagegen ist die größte Sorge seines für das Stadtgebiet zuständigen Kollegen Daryl Gates, daß ein Einzelgänger das MacDonalds-Massaker nachahmen konnte, bei dem vor acht Tagen im nahen San Diego 22 Menschen ums Leben kamen. Gates: "Wir haben leider auch hier viele Verrückte."

#### Lehrer – ein Amt wandelt sich zum Job Als Motivation für die Berufswahl

Auf dem Dorf und in der Kleinstadt war er einst eine der entscheidenden Personen, ein menschlicher

Orientierungspunkt. Doch aus dem Volksschullehrer wurde inzwischen – wie eine neue Studie im Detail belegt - mehr und mehr ein Bildungsfunktionär.

Von JOACHIM NEANDER

ie äußerlich deutlichste Veränderung in diesem Beruf das rasante Vordringen der Frauen, die inzwischen fast zwei Drittel aller "Lebrer an Grund- und Hauptschulen\* (so der korrekte Titel) stellen - spielt bei dem Funktionswandel nicht einmal die entscheidende Rolle. Wichtiger sind Fragen dersozialen Herkunft, der Berufseinstellung, des Wohnorts, der Kontakte und privaten Aktivitäten.

Die Untersuchung des Mainzer Soziologie-Professors Wilfried Schlau und des Betzdorfer Realschullehrers Gerhard Schadwill nimmt sich zwar speziell die "Lehrer in Rheinland-Pfalz" (so auch der Titel der im Kolb-Verlag, Karlstein, erschienenen Broschure) vor und endet bereits 1977. Dafür holt sie dank ihrer wissenschaftlichen Breite und Gründlichkeit Dinge ans Licht, die bisher kaum beachtet wurden und wohl auch in anderen Regionen gelten dürften.

Schon in der sozialen Herkunft unterscheiden sich männliche und weibliche Volksschullehrer. Bei den Männern sind (mit Schwankungen von Jahrgang zu Jahrgang) die Facharbeitersöhne in der relativen Mehrbeit. Bei den Frauen überwiegen die

"höheren Töchter" (von leitenden Angestellten, höheren Beamten, Selbständigen etc.).

Nur einmal schlägt die Kurve bei den Männern aus. Mitte der 60er Jahre sind die Hochschulen überfüllt, da weichen plötzlich auch die "höheren Söhne" in größerer Zahl in den Volksschullehrerberuf aus. Aber das gleicht sich allmählich aus: Beim Geburtsjahrgang 1949 sind die Lehrer wieder zu über 46 Prozent Facharbei-

Interessant ist daß der durch das Elternhaus gegebene soziale Unterschied durch Heirat offenbar noch verstärkt wird. Die Volksschullehrer (zu über 90 Prozent verheiratet) bevorzugen als Ehefrau immer noch die Bauern- oder Handwerkertochter mit Mittlerer Reife (zum Teil nicht unvermogend). Die Lehrerinnen heiraten bevorzugt Vollakademiker. Auch sie sind übrigens inzwischen zu fast 90 Prozent verheiratet, nachdem der Beruf der Lehrerin einst fast einen zölibatären Charakter hatte. Die unterschiedliche Herkunft

spiegelt sich auch in der Frage der Kinderzahl. Von den ältesten befragten (bereits pensionierten) Lehrern stammt die Mehrheit noch aus kinderreichen Familien mit vier bis fünf Geschwistern. Beim Geburtsjahrgang 1949 sind bereits 17 Prozent der Lehrer und 23 Prozent der Lehrerinnen Einzelkinder, was manche pädagogische Schwierigkeit erklärt. Bei der Zahl der eigenen Kinder setzt sich das fort. Bis zum Geburtsjahrgang 1939 haben die Lehrer im Durchschnitt noch 2,7, die Lehrerinnen 1,7 Kinder. Aber schon beim Jahrgang 1944 ist fast ein Fünftel der Lehrer-

überwiegt bei Männern und Frauen der Wunsch, sich mit Kindern zu beschäftigen. Aber im Selbstverständnis und in der Definition der eigenen Ziele gibt es Unterschiede. Zwei Drittel der männlichen Volksschullehrer sehen sich selbst als "richtige Akademiker". Bei den Frauen sind es nur noch 59 Prozent. Wunschziel der Männer ist überwiegend die Position des Rektors. Die Frauen denken meist an "Klassenlehrer".

Die bemerkenswertesten Veränderungen jedoch zeigen sich gleichermaßen bei Männern und Frauen: Ein Trend zur Isolierung, zur privaten Sphäre und zur Distanz gegenüber Engagements außerhalb der Dienst-

Noch bis zum Geburtsjahrgang 1939 sind im Durchschnitt 73 Prozent der männlichen Volksschullehrer in einer der beiden großen Lehrergewerkschaften (GEW oder VBE) organisiert. Bei den Jüngeren sinkt die Kurve steil ab; vom Jahrgang 1949 sind nur noch etwa 40 Prozent Gewerkschaftsmitglieder, bei den Frauen nur 30 Prozent. Eine Funktion üben nur noch 20 Prozent der männlichen und 13 Prozent der weiblichen Gewerkschaftsmitglieder aus.

Nur noch 60 Prozent der mannlichen und 70 Prozent der weiblichen Volksschullehrer im Durchschnitt aller Jahrgänge wohnen an ihrem Dienstort, Bei den ganz jungen Lehrern sinkt der Anteil auf weniger als 50 Prozent. Bei den älteren waren es noch über 80 Prozent.

Da scheint es fast logisch, daß auch die Mitarbeit in Vereinen und kulturellen Einrichtungen leidet. Noch beim Jahrgang 1929 waren 65 Prozent aller Volksschullehrer im örtlichen Kirchenchor, Gesangverein, Heimatverein oder anderen Einrichtungen aktiv. Beim Jahrgang 1949 sind es nicht einmal 25 Prozent. Auch die Bereitschaft, eine Funktion zu übernehmen, liegt nur noch bei weniger als fünf Prozent. Besser ist es bei den Sportverei-

nen: Über 50 Prozent der Lehrer und etwa 40 Prozent der Lehrerinnen der jüngsten Jahrgänge sind hier Mitglied. Aber auch hier zeigen die niedrigen Ziffern bei den Funktionären. daß der Sportverein bei den Lehrern eher als privates Freitzeitangebot denn als Möglichkeit sozialer Betätigung angesehen wird. Schließlich sind auch die Kontakte

der Lehrer zu ihrer Umwelt stark zurückgegangen. Zu den Vertretern der politischen Gemeinde haben bereits fast 20 Prozent der jungen Lehrer überhaupt keinen Kontakt" mehr. Zu den Eltern ihrer Schüler bestehen im Schnitt zwar noch gute Kontakte, die Angabe "sehr gut" jedoch kommt von einer "sachlich-korrekten Kooperation". Das einst viel engere Vertrauensverhältnis scheint kaum noch vorhanden zu sein.

Dieses Defizit kehrt merkwürdigerweise am Ende dort wieder, wo die Lehrer selber ihren Status als unbefriedigend empfinden. Die Autoren fragten auch nach Verbesserungsvorschlägen. Die Antworten brachten zum Teil sehr scharfe Kritik am heutigen Schulwesen zutage. Die meisten wünschen sich, endlich wieder "richtige Erzieher" und nicht nur Wissensvermittler oder Bildungsfunktionäre zu sein. Die Frage scheint berechtigt, wieviel die jungen Lehrer selbst dazu

#### Dokument 1 nationaler dentität:

"Ultra Secret", die verschwiegenste aller Geheimdienstoperationen des begiertete Rommel wie ein Schatten seit Beginn seines Nordafrika-Krieges und - entschied ihn.

Janusz Plekalkiewicz Rommel und die Geheimdienste in Nordafrika 1941-1943 mit 240 Fotos, DM 48,



#### **Dokument 2** nationaler ldentität:

Vierzig Jahre danach: Der frühere Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz schildert als der letzte Überlebende des Kreises um Stauffenberg "wie es dazu kam", "wie er den Staatsstreich im OKW erlebte" und \_wie er entkam\*

Otto John \_Falsch und zu spät' Der 20. Juli 1944



#### **Dokument 3** nationaler ldentität:

Deutschland in Südwest, am Beispiel einer Siedlerfamilie. Politisch aktuell und voller Dramatik. Ein Tatsachenroman der die Hintergründe der Wirklichkeit auf-

A.E. Johann Südwest Ein afrikanischer 528 Seiten, DM 38,-



#### **Dokument 4** nationaler ldentität:

Sūdtirol – das Lieblingskind aller Menschen deutschsprachiger Zunge. Klassische Region politischer Emotionen und Prüfstein der europäischen Frage.

Felix Ermacora Südtirol und das Vaterland Österreich 544 Seiten mit 24 Abb.-Seiten, DM 48,-

handlungen oder über Verlagsgruppe Langen Müller/Herbig

Jetzt in allen Buch-

# Felix Ermacora Südtirol und das Vaterland Österreich



Amelthea

#### Referendum über Vorschlag des Papstes

dpa, Buenos Aires Papst Johannes Paul II. wird in wenigen Wochen einen Vorschlag zur endgültigen Beilegung des Grenzkonflikts im Beagle-Kanal zwischen Argentinien und Chile vorlegen. Das kundigte der argentinische Staatspräsident Raul Alfonsin gestern in einer Fernsehrede an.

Alfonsin rief zugleich zu einer Volksabstimmung über das vorgesehene Abkommen mit Chile auf. Das Referendum ist für die zweite Septemberhälfte vorgesehen. Das Ergebnis wird nach den Worten Alfonsins weder die Regierung noch den Kongreß binden, der einem entsprechenden Vertrag mit Chile zustimmen muß. "Mit der Lösung dieses Konflikts wollen wir der Welt beweisen, was möglich ist, wenn Friedenswillen eine Regierung leitet", sagte Alfonsin.

Der Vorschlag einer Volksbefragung, die nicht ausdrücklich in der Verfassung vorgesehen ist, wurde unterschiedlich aufgenommen. Politiker der regierenden Bürgerunion bezeichneten die Befragung des Volkes als richtig in der Demokratie. So seien die geheimen Verhandlungen der Militärs beendet worden. Dagegen übten zahlreiche Politiker der oppositionellen Peronisten Kritik.

#### Moskau bürgert Liubimow aus

Der bekannte sowjetische Theaterregisseur Juri Ljubimow ist "wegen feindlicher Aktivitäten gegen den sowjetischen Staat" ausgebürgert worden. Staats- und Parteichef Konstantin Tschernenko habe bereits am 11. Juli ein dementsprechendes Dekret unterschrieben, erklärte eine amtliche Sprecherin gestern in Moskau. Der 66jährige Ljubimow, der gegenwärtig in Italien lebt, war im März als Chef des angesehenen Moskauer Taganka-Theaters entlassen und aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen worden, nachdem er nicht von einer Reise in den Westen zurückgekehrt war.

Während seiner 20jährigen Amtszeit am Taganka-Theater hatte Ljubinow dieses zur ersten Avantgarde-Bühne gemacht. Seine Inszenierungen waren weltweit berühmt. Die teilweise satirischen Arbeiten verärgerten jedoch die Führung der kommunistischen Partei. Voriges Jahr griff er in England in einem Interview die sowjetische Kulturpolitik scharf an. Ende 1983 erklärte er, er wolle nur zurückkehren, wenn ihm größere künstlerische Freiheiten eingeräumt

#### Jugoslawien sucht **Auslands-Kapital**

Mit einer Änderung des Investitionsgesetzes will Jugoslawien eine größere Zdahl ausländischer Geldgeber für Gemeinschaftsunternehmen mit jugoslawischen Firmen gewinnen. Nach Angaben des jugoslawischen Regierungsmitglieds Rade Pavlovic wurde ein Entwurf erarbeitet, um das aus dem Jahre 1967 stammende derzeit geltende Investitionsgesetz bis Ende des Jahres zu liberali-

dpa/VWD, Belgrad

Im einzelnen sieht die Gesetzesvorlage eine Streichung der bisherigen Beteiligungsgrenze für ausländische Geldgeber von 49 Prozent am Grundkapital vor. Auch die Höhe des Gewinns soll nicht mehr eingeschränkt werden. Schließlich sollen Anträge für die Errichtung solcher gemischten Gesellschaften schneller als bisher bearbeitet werden.

Jugoslawien ist nach Meinung von Pavlovic heute einer der Staaten mit dem geringsten ausländischen Kapitalanteil. In den letzten 16 Jahren seien nur 14 größere Gemeinschaftsunternehmen realisiert worden. Von den insgesamt investierten rund 1,3 Milliarden Mark hätten ausländische Geldgeber nur rund 320 Millionen Mark beigesteuert. Bei der Beratung des Gesetzentwurfes im Herbst durch die jugoslawische Nationalversammlung werden schwierige Diskussio-

#### Kompromiß über Verteidigungsetat

Der Vermittlungsausschuß zwischen dem US-Repräsentantenhaus und dem Senat hat sich für das Etatjahr 1985 auf eine Obergrenze der amerikanischen Verteidigungsausgaben von 297 Milliarden Dollar geeinigt. Das sind zwei Milliarden Dollar weniger, als Präsident Ronald Reagan beantragt und der Senat beschlossen hatte. Der Kompromiß liegt vier Milliarden Dollar höher, als vom Abgeordnetenhaus beschlossen wurde. Die Vorlage geht nun zur endgültigen Beschlußfassung zurück an beide Häuser des Kongresses.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per anprice for the USA is US-Dollar 365,00 per on-num. Distributed by German Language Publi-cations, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional mai-ing offices. Postmaster: send address chan-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Cliffs, NJ 07632.

# "Die Entwicklung zwingt den Îran, die Isolation aufzugeben"

WELT-Gespräch mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Werner Marx

WELT: Ist es gewissermaßen ein

Akt der Verzweifelung, daß der

Die Reise von Bundesaußenminister Genscher in den Iran ist vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Werner Marx, im Prinzip positiv bewertet worden. Der CDU-Politiker appellierte an Teheran, den Terror gegenüber Regimegegnern in der eigenen Bevölkerung zu stoppen und von unrealistischen Forderungen gegenüber dem Irak zur Beendigung des Golfkrieges abzulassen. Mit Marx sprach Rüdi-

WELT: Nach dem Besuch des Bundesaußenministers in Iran will die Kritik am Ergebnis seiner Gespräche nicht verstummen. Wie beurteilen Sie den Wert der Genscher-Reise?

Marx: Es war gut, daß der Minister die Gunst der Stunde genutzt hat, denn die iranische Regierung befindet sich in vielerlei Verlegenheiten. So wurde ihr deutlich, daß es Hilfsmöglichkeiten gibt, nicht so sehr in der sowjetischen, sondern in der europäisch geprägten Welt. Und Genscher hat auch daran erinnert, welche verläßlichen und langdauernden Beziehungen es zum Beispiel zwischen den Deutschen und den Persern schon immer gab, nicht nur auf politischem und ökonomischem, sondern auch auf geistigem Gebiet. Die deutsche Romantik hat bekanntlich die persische Sprache und ihre wertvolle Dichtung in die Weltliteratur eingeführt. Vielleicht wäre es besser gewesen, zunächst einmal den iranischen Außenminister in die Bundesrepublik einzuladen, um von ihm zu hören, wie der Iran seine Innen- und Außenpolitik erklärt.

WELT: Nun ist aber Genscher gefahren zu einem Regime, das auch mit Terror regiert.

Marx: In der Welt gibt es viele Regime, die nicht unseren eigenen politischen und demokratischen Auffassungen entsprechen. Genscher hat die Kontroverse mit den Vertretern eines Regimes erlebt, die Terror offenkundig dennoch als im Sinne der Menschenrechte hinnehmbar verstehen. Die eigentliche Führung des Landes hat sich diesem Gespräch entzogen. Khomeini und die Mullahs sind es ja, die das Land unter Druck halten. Ich höre mit Interesse Genscher berichten, der Iran wolle sich mehr dem Westen zuwenden und öffnen. Ich hoffe, daß die Kräfte, die dies wollen, sich durchsetzen können. Aber zweifelsfrei sind vor allem die schiitischen Priester und ihre fanatisierten Anhänger erklärte Gegner des westens und westlicher wertvorstei lungen. In der Menschenrechtsfrage habe ich die Differenzen nicht ganz verstanden. Denn schließlich haben die Perser auch die in den Statuten der UNO definierten Menschenrechte unterzeichnet. Und die sind eindeutig. Durch den Hinweis auf bestimmte religiöse Inhalte können sie in der Substanz nicht verändert werden. Genscher ist zurückgekommen mit der Aufforderung, man solle die Iraner nicht länger in der Isolierung halten. Man muß darauf hinweisen, daß sie die Isolierung ja ausdrücklich selbst gewollt und politisch herbeigeführt haben. Jetzt zwingt die Entwicklung den Iran, die Isolierung aufIran nun nach westlicher Hilfe

Marx: Es gibt für ihn kaum Hilfe im herkömmlichen Sinne. Allerdings von der Weltöffentlichkeit fast nicht bemerkt, wachsen die wirtschaftlichen Aktivitäten des Iran mit vielen Ländern. Japan gehört dazu. Es hat versucht, die von den USA geräumten Positionen einzunehmen. Es gibt auch intensive Wirtschaftsbeziehungen der Perser zu europäischen Staaten. und dabei steht die Bundesrepublik Deutschland ganz an der Spitze. Angeblich haben wir im letzten Jahr für 7,7 Milliarden Mark Güter an Irangeliefert.

WELT: Waren Sie bereit, die Schlußfolgerung zu akzeptieren, die Genscher-Reise sei doch mehr von Geschäft statt von Moral beflügelt gewesen?

Marx: Ich glaube, daß die Außenpoli-



Werzer Marx (CDU)

FOTO: J. DARCHINGER Menschenrechtspolitik. Aber natürlich wird Außenpolitik nur dann ihre moralische Grundlage behalten, wenn sie auch mit dem Blick auf die Menschenrechte geführt wird. Würde der deutsche Außenminister nur mit denjenigen Ländern sprechen, deren Moral der unseren vergleichbar ist,so müßten wir neun Zehntel des Auswärtigen Amtes stillegen. Wir sind durch die Praxis der Außenpolitik veranlaßt, mit jedermann, der dies will, den Dialog zu führen. Mein Wunsch wäre allerdings, daß bei anderen Staaten wie etwa Südafrika man nicht mit Maßstäben mißt, die man für Iran nicht gelten läßt. İnsoweit wäre es schon notwendig, daß man die außenpolitischen, die handelspolitischen Interessen offen darlegt, darüber aber nicht vergißt, daß es viele andere Dinge unter dem Stichwort Moral gibt. Wir können nicht unterschlagen, daß Tausende von Gegnern des gegenwärtigen Regimes in Iran hingerichtet worden sind. Und wir wollen auch nicht unterschlagen, daß es offenkundig schlimme Verhältnisse in den Zuchthäusern, Gefängnissen und Verbannungslagern dieses Landes gibt. Es gibt Berichte von grausamen Folterungen. Der Außenminister ist auf dieses Thema in seinen Gesprächen eingegangen. Aber ich glaube nicht. daß dies die iranische Seite sonderlich beeindruckt hat.

WELT: Denken Sie denn, daß unser Außenminister Einfluß nehmen konnte auf die iranische Führung, den nun seit mehr als vier Jahren dauernden Krieg mit Irak zu been-

Marx: Er hat es versucht. Aber ich glaube, daß dieser Versuch, wie sehr viele andere, hat scheitern müssen, weil die Iraner sich allem, auch von neutralen Staaten vorgetragenen Versuchen, diesen Krieg zu beenden, bisher mit der unpolitischen Forderung widersetzt haben, der irakische Präsident Saddam Hussein müsse verschwinden. Er müsse vor ein Weltgericht gestellt werden, und die Iraker müßten - und dann werden astronomische Zahlen genannt - die Kriegsfolgelasten finanzieren. Solange solche unrealistischen Forderungen gestellt werden, wird der Irak, der - wie man weiß – zu einer Beendigung des Krieges bereit ist, nicht darauf einge-

WELT: Die Sowjetunion als Großmacht ist direkter Nachbar des Kriegsgeschehens. Welche Rolle könnte sie spielen?

Marx: Die Sowjetunion hat sich im Laufe der Zeit entschlossen, das Schwergewicht ihrer militärischen Hilfe mehr auf den Irak zu legen, seitdem der Iran die Tudeh-Partei, die so etwas wie eine kommunistische Partei ist und eng von Moskau geführt wird, verfolgt. Offenkundig ist Genscher angedeutet worden, daß die Sowjetunion bereit gewesen wäre, Persien weitaus effektiver zu helfen, als sie es getan hat, wenn das Land den sowjetischen Angriff auf Afghanistan gutgeheißen hätte. Wir wissen das zu schätzen.

WELT: Welche deutschen Interessen sollten in Iran vertreten werden, und welche könnten von iranischer Seite positiv beantwortet

Marx: Ich glaube, das Wichtigste ist, den Iranern deutlich zu machen, daß wir nicht ein willenloser Satellit der Amerikaner sind, sondern aus eigenem Willen deren enger Verbündete. Wir wollen außerdem, daß dieses Land seine terroristische Gestalt verliert und zurückkehrt in die mit normalen Maßstäben messende Völkerfamilie. Es gibt darüber hinaus spezielle deutsche Interessen, nämlich, daß die wirtschaftlichen Verbindungen, die mit dem Iran nie ganz abgerissen waren, heute aber wieder auf einer bedeutenden Höhe sind, nicht abgeschnitten werden. Wobei aber nicht ganz klar ist, was der Iran eigentlich außer Öl liefern könnte. Wir sind auch an kulturellem Austausch nteressiert. Wichtig war Genschers Hinweis, man müsse Persien helfen, nach der Zeit des Erdöls als Industriestaat international zu bestehen. Dies ginge leichter, wenn Teheran nicht einen großen Teil der bereits seit vielen Jahren hervorragend in der Bundesrepublik ausgebildeten Wissenschaftler, Wirtschaftler und Techniker aus dem Lande gejagt hätte. Deshalb mein Appell, daß dieser mit der Genscher-Reise gemachte Anfang vom Iran recht verstanden werden sollte für eine weitergehende Veränderung der Politik in Teheran. Trotzdem bin ich skeptisch, weil die dortige Führung sehr nach innen gewandt die Welt mit feindlichen Augen

# Nur München kann Stuttgart in Sachen Sparsamkeit das Wasser reichen

Snäth: Von 1986 an keine Neuverschuldung mehr / Umfrage in den Ländern

Ministerpräsident Lothar Späth und Finanzminister Guntram Palm (beide CDU) hatten für die Landespressekonferenz (LPK), die ihr 30jähriges Bestehen feierte, in Form einer bundesweit einmaligen Sensationsnachricht im Sommerloch ein "Geburtstagsgeschenk" parat. Als einziges und erstes Bundesland werde der Südwesten nach bewährter schwäbischer Sparsamkeit bereits im Jahre 1986 keine neuen Schulden mehr machen, wurde in Stuttgart mit-

Die Regierung Späths und sein zuständiger Minister Palm haben damit das Versprechen gehalten, durch einen rigiden Sparkurs wenigstens in diesem wirtschaftlich starken Bundesland nach dem Prinzip zu leben, nur soviel herauszugeben, wie vereinnahmt wird.

Im Vergleich zu allen anderen Bundesländern, gleich ob unter CDUoder SPD-Regierung, hat Stuttgart besonders seit 1981 einen immer kleineren Anteil bei der Nettokreditaufnahme. Obwohl Baden-Württemberg eine Steuerkraft in Höhe von 16 Prozent der gesamten Steuereinnahmen der Bundesrepublik aufweist, und das Land "unbedenklich" auch bei der Kreditaufnahme einen solchen Anteil hätte haben können, so Späth, betrug er bereits 1981 "nur" zwölf Prozent. Dieser Anteil sinkt von Jahr zu Jahr, 1984 beträgt sie nur noch 5,5, 1985 soll sie 4,9 Prozent betragen (800 Millionen DM). 1986 kommt die entscheidende Zäsur keine Neuverschuldung mehr.

Ein wesentlicher Faktor für die offensichtliche Gesundung der Finan-

XING HU KUO, Stuttgart zen im "Musterländle" ist der Erfolg der Bemühungen, den Anteil der Personalkosten im Lande ständig zu verringern. Späth berichtete, daß diese "Personalkostenquote" 1980 noch bei 40,1 Prozent lag, 1984 auf 38,3 Prozent sank und bis 1988 auf 35,7 heruntergefahren werden soll.

> Dies kommt auch in der drastischen Reduzierung der Zunahme bei Personalausgaben zum Ausdruck. 1972 betrug sie gegenüber dem Vorjahr 14,2 Prozent, 1984 nur noch 0,3 Prozent. Ein leichter Anstieg dieser Kosten ist bis 1988 zwischen 3,6 und 2,8 Prozent geplant. Durch die bundesweit einmalige Konsolidierung der Finanzen - nur Bayern hat ähnlich günstige Entwicklungen aufzuweisen - sieht die Landesregierung größere konjunktur- und ordnungspolitische "Spielräume". Eine Umfrage in einigen Bundesländern ergabe eine Bestätigung der positiven Aussagen der Stuttgarter Regierung. In keinem Bundesland ist konkret an einen Zeitpunkt ohne Neuverschuldung gedacht, auch wenn überall versucht wird, die Kreditaufnahme zu verringern. In Düsseldorf wollte das Finanzministerium keine Zahlen nenne da das Kabinett erst im Oktober den Entwurf für die Finanzplanung der nächsten Jahre behandeln werde.

Auch Hessen will keine konkreten Zahlen nennen, bevor am 19. September die Regierung offiziell zum Haushalt Stellung nimmt. Das Finanzministerium in Wiesbaden verwies lediglich darauf, daß zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit das Land für 1984 eine hohe Investitonsquote von 19 Prozent beschlossen habe, die kreditfinanziert werden müsse. Ansonsten

sei die Finanzpolitik des SPD-regierten Landes seit 1967 "äußerst sparsam", betonte der Sprecher der Finanzverwaltung.

Niedersachsen will 1985 und 1986 die Neuverschuldung auf 1,9 bzw. 1,8 Milliarden begrenzen. Ursprünglich sollten sie noch geringer sein, mußten aber wegen der geplanten Steuerre-form leicht nach oben korrigiert werden. Aus naheliegenden Gründen war vor allem der Pressesprecher im Münchner Finanzministerium, Elmar Stelzer, informationsfreudig. In einem WELT-Gespräch verwies er auf eine ähnliche ständig sinkende Entwicklung der Nettokreditaufnahme im Freistaat: von 2,6 Milliarden im Jahre 1982 sank sie auf 2,1 Milliarden in diesem Jahr.

1985 und 1986 soll die Neuverschuldung auf 1,14 bzw. 0,95, 1987 und 1988 gar auf 0,6 und 0,4 Milliarden Mark herabgesetzt werden, so daß die von Baden-Württemberg für 1986 vorgesehene Null-Marke fast greifbar nahe liegt. Allerdings endet in Bayern, wie auch in anderen Ländern, die mittelfristige Finanzplanung 1988. Stelzer wollte keine "unvorsichtigen" Prognosen stellen, wann München ebenfalls ohne Neuverschuldung auskom-

Er verwies dabei auf die Tatsache, daß Bayern mit einer Investitionsquote von 21,5 Prozent an der Spitze aller Länder (Durchschnitt 17,5 Prozent) stehe (1985), dafür bei der Pro-Kopf-Verschuldung mit 1850 DM "sehr gerne" das Schlußlicht unter allen Ländern bilde (Bundesdurchschnitt 3350 DM). Stuttgart und München gehen also mit gutem Beispiel

# Wenn die Kinder aus dem Hause sind

CDU-Pläne zur Wiedereingliederung der Frau in den Beruf

GISELA REINERS, Bonn

Es muß noch eine "große Lücke" gefüllt werden, damit Frauen nach der Familien-Phase wieder in einen Beruf zurückfinden können. Hier müssen nach Ansicht von Berlins Sozialsenator Ulf Fink, Vorsitzender des Bundesfachausschusses Sozialpolitik der CDU, "massive Anstrengungen" unternommen werden, um ihnen eine faktische Wahlfreiheit zu schaffen. Fink forderte Wiedereingliederungskurse für Frauen, die ihnen sowohl die Rückkehr in die Erwerbsarbeit als auch die Aufnahme einer gemeinnützigen Tätigkeit erlauben, mehr Teilzeitarbeits-Angebote und die Möglichkeit, auch bei ehrenamtlichen Tatigkeiten die eigenständige Altersversorgung ausbauen zu können.

Fink setzte sich dafür ein, es Frauen zu ermöglichen, sich ohne unzumutbare materielle Nachteile für Zeiten der Kindererziehung aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen. Die Gesellschaft habe sich "dramatisch" verändert. Früher sei eine Frau im Rentenalter gewesen, wenn ihr jüngstes Kind das Haus verließ Heute dagegen habe sie ihr halbes Leben noch vor sich. Deshalb müßten ihr umfassende Möglichkeiten für die Wiedereingliederung geboten werden. Dem öffentlichen Dienst komme hier eine Pilotfunktion zu.

Der Bundesfachausschuß begrüße den Plan der Regierung für ein Erziehungsgeld von 1986 an, das an Mutter oder Vater gezahlt werden soll. Fink wollte sich jedoch nicht festlegen, daß mit der verlängerten Zahlung von Erziehungsgeld auch eine verlängerte Arbeitsplatzgarantie verbunden sein müsse. Diese wird jedoch von

seiner Stellvertreterin im Bundesfachausschuß, Roswitha Verhülsdonk, die gleichzeitig Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist, mit Nachdruck gefordert: "Die Garantie muß

Als Hilfen für die Wiedereingliederung nach der Phase der Kindererziehung wird vorgeschlagen, die vorhan-denen Möglichkeiten, die das Arbeitsförderungsgesetz bietet, besser auszuschöpfen, und einige hemmende Vorschriften abzubauen. So könnten nur etwa 5 Prozent der in Frage kommenden Frauen Fortbildungs- und Umschulungskurse der Arbeitsämter in Anspruch nehmen, weil nur ein kleiner Teil noch Ansprüche habe. Zur Zeit können nur Frauen diese Kurse besuchen, die nicht länger als vier Jahre nicht erwerbstätig waren. Diese Frist solle auf sechs Jahre verlängert werden.

Wo Altersgrenzen den Zugang hemmten, sollten sie aufgehoben werden. Oft, so Frau Verhülsdonk, seien ältere Frauen, die nach Kursen eine Arbeit aufnähmen, stärker motiviert, in ihrem Beruf zu bleiben, als junge Frauen vor der Familienphase.

Spätestens ab 1990 fehlten in der Bundesrepublik Fachkräfte, meinte Fink. Auch im Hinblick darauf müßten Frauen gefördert werden. Auch jetzt zeige sich, daß das Fehlen von qualifizierten Arbeitskräften den Aufschwung behindere. Doch auch Arbeiten für das Gemeinwohl müßten sich lohnen. In Berlin erhielten jetzt schon Frauen eine Aufwandsentschädigung und 4000 Mark pro Jahr abgaben- und steuerfrei für ihre Al-

# "DDR"-Presse berichtet über Kreditvereinbarung

Erwartete menschliche Erleichterungen nicht erwähnt

Erstmals haben gestern zahlreiche Zeitungen der "DDR" – darunter das SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" - über die neue Kreditvereinbarung mit westdeutschen Banken berichtet. Die Blätter, die einen entsprechenden Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur ADN verbreiteten, verwiesen darauf, daß "DDR"-Au-Benhandelsbankpräsident Werner Polze die Kreditabmachung unterzeichnet habe. Das Bundeskabinett in Bonn hatte der Vereinbarung am ADN verbreitete eine fünfzeilige

Meldung, daß zwischen der Deutschen Bank Luxemburg und der Außenhandelsbank der "DDR" eine "Kreditvereinbarung über 330 Millionen US-Dollar zu international üblichen Bedingungen" abgeschlossen worden sei. Über die im Zusammenhang mit dem von Bonn garantierten 950-Millionen-Mark-Kredit erwarteten Erleichterungen im innerdeutschen Reiseverkehr wurde dagegen bisher weder von ADN noch den Ost-Berliner Tageszeitungen berichtet.

Der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Philipp Jenninger (CDU), hatte am Mittwoch einen 13-Punkte-Katalog von entsprechenden

#### Internationale Überwachung des Umweltschutzes gefordert

Nach dem Vorbild der Menschenrechtsorganisation "amnesty international" sollte nach einem Vorschlag des norwegischen Friedensforschers und Militärtheoretikers Johan Galtung eine internationale Organisation zur Überwachung und Anregung von Umweltschutzmaßnahmen gegrün-

Galtung brachte seine Idee gestern auf dem 8. Kongreß der Internationalen Vereinigung zum Studium der Menschen und ihrer psychischen Umgebung (IAPS) in Berlin vor. Die von ihm als "Environment International" bezeichnete Organisation sollte unter anderem Berichte über das Ausmaß von Umweltzerstörungen geben und die Verursacher beim Namen nennen.

Für eine umweltschonende "weiche Industrialisierung" werde nicht weniger, sondern mehr und höher entwickelte Wissenschaft und Technologie benötigt, meinte Galtung. Die Ziele der grünen Bewegung seien deshalb "viel realistischer, als man gemeinhin annimmt". Bei der "sanften Technologie" werde die Natur unter Einsatz von Sonnen- und Windenergie, elektronischer Datenverarbeitung, gedrosselten Exporten, Recycling und "Reinigungsetappen" lediglich "angekratzt".

Umweltschutz sollte soweit reichen, sagte Galtung, "bis Umweltindikatoren zeigen, daß die Umweltzerstörung aufgehört hat". Dies setze eine "aufgeklärte Bevölkerung" voraus, die "Verständnis und Solidarität mit der Natur und mit der Mensch-

dpa, Berlin Maßnahmen vorgestellt, die nach seinen Angaben von der "DDR" in eigener Souveränität bekanntgegeben und vom 1. August an wirksam werden sollen. Dazu zählen unter anderem die Senkung des Mindestumtausches für Rentner von 25 auf 15 Mark, die Erweiterung der Aufenthaltsdauer bei Besuchen von 30 auf bis zu 45 Tage und die Möglichkeit, daß "DDR"-Rentner in Zukunft nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin besuchen dürfen. zu 60 Tage in den Westen reisen können, also doppelt so lange wie bisher.

Bürger der Bundesrepublik Deutschland dürfen nach dieser Vereinbarung in grenznahen Kreisen der "DDR" nunmehr zwei Tage, bis um 24.00 Uhr des nächsten Tages, in der "DDR" bleiben. Darüber hinaus dürfen Einwohner der Bundesrepublik nach einem eintägigen Aufenthalt Gegenstände im Wert bis zu 100 Mark (bisher 20) mitbringen. Im grenzna-hen Verkehr soll die "DDR"-Einreisegenehmigung auf mehr als drei Kreise ausgedehnt und die Geltungsdauer der Mehrfachberechtigungsscheine für die Einreise von drei auf sechs Monate heraufgesetzt werden.

#### **Polnische** Kritik an Bischöfen im Westen

Mit scharfer Kritik hat die polnische Zeitung "Zycie Warszawy" ge-stern auf die Erklärung der deutschen Bischofskonferenz zum Ver-

hältnis zu Polen reagiert. In einem Kommentar zu der Antwort des Sekretariats des deutschen Episkopats vom Dienstag auf eine vorherige Kritik des polnischen Regierungssprechers Urban heißt es, die katholische Kirche in der Bundesrepublik lehne es bis heute ab, einen "klaren und eindeutigen Standpunkt über den endgültigen Charakter der polnischen West- und Nordgebiete zu be ziehen". Sie erhalte die "revisionistische Institution der sogenannten apostolischen Visitatoren" aufrecht. Die wirkliche Haltung der Bi-

schofskonferenz könne man aus einer Erklärung des Vertriebenenpolitikers Herbert Czaja (CDU) ablesen, der Sonderrechte für die angeblich mehr als eine Million Deutschen in Polen verlange und die Bundesregierung aufgefordert habe, Polen keinen Pfennig" Kredit zu geben, bevor Warschau den "offenen Charakter der deutschen Frage" anerkenne.

Die Deutsche Bischofskonferenz hatte in ihrer Antwort auf die Vorhaltungen Urbans darauf hingewiesen daß der Heilige Stuhl nach Ende des Zweiten Weltkrieges die besondere Seelsorge für die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge eingerichtet habe und die für diesen Personenkreis fätigen apostolischen Visitatoren ihre Aufgaben im päpstlichen Auftrag wahrnehmen würden. Diese besondere Seelsorge sei keineswegs hinderlich für die Versöhnung.

#### Primas Glemp besucht die Bundesrepublik

dpa, Warschau Der Primas der katholischen Kirche in Polen, Jozef Kardinal Glemp. ist gestern trotz massiver polnischer Pressekritik am deutschen Episkopat zum zweiten Mal innerhalb eines Monats in die Bundesrepublik gereist. Wie er auf dem Flughafen in Werschau erklärte, folgt er einer Einladung des Erzbischofs von Paderborn, wo er an den Feiern zu-Ehren des Heiligen Liborius teilnehmen will

In indirekter Anspielung auf die gegenwärtigen Spannungen im politischen Verhältnis zwischen Polen und der Bundesrepublik sagte er, die politischen Stimmungen und Pressemeinungen könnten kein Kriterium für die seelsorgerische Arbeit der Kirche sein. Am Tag seiner Abreise übten mehrere polnische Zeitungen erneut scharfe Kritik an der Antwort der Deutschen Bischofskonferenz auf Warschauer Vorhaltungen, daß die apostolischen Visitatoren zur Seelsorge für die Heimatvertriebenen beibehalten würden (WELT v. 25. 67.)

#### Sportbeziehungen zu "DDR" stagnieren

Der Sprecher der SPD im Sportausschuß des Bundestages Peter Büchner, hat darauf hingewiesen, daß die "Sportbeziehungen an der insgesamt günstigen Entwicklung der Beziehungen zur DDR nicht teilgenommen" haben. Gegenüber der Presse erklärte Büchner, daß die Bundesregierung hier wenig von dem gehalten habe, was sie versproehen habe. Zahlenmäßig und inhaltlich stagnierten die Sportbeziehungen seit Jahren: Bei ihren Gesprächen in der "DDR" habe die Delegation der SPD-Bundestagsfraktion den Ein-druck gewonnen, daß ein Entgegen-kommen der "DDR" nur zu erreichen sei, wenn die Frage der Sportbeziehungen in die politischen Verhandlungen einbezogen werde.

#### Afghanistan: EG hilft Flüchtlingen

Die Europäische Gemeinschaft hat für das Überleben der Afghanistan-Fhichtlinge in Pakistan 2,7 Millionen Mark zur Verfügung gestellt. Wie die EG-Kommission gestern in Brüssel mitteilte, leben rund 2,9 Millionen Afghanen - rund 80 Prozent der Flüchtlinge - in der Grenzprovinz im Nordwesten des Landes. Da es gegenwärtig kaum eine Chance für ihre Rückkehr gebe, habe sich die BG entauch bilateralen Hilfsmaßnahmen für die pakistanische Regierung zu unter-

Die Gelder sind zur Unterstützung landwirtschaftlicher Programme, wie Gemüseanbau, Geflügelzucht und die kostenlose Bereitstellung von Geraten, Saatgut, Dünger und Pflanzen

#### Moskau attackiert Jürgen Todenhöfer

Der CDU-Abrüstungsexperte Jürgen Todenhöfer ist von der sowjetischen Armeezeitung "Krasnaja Swesda" (Roter Stern) heftig attackiert und als ein außer Rand und Band geratener "parlamentarischer James Bond" bezeichnet worden. "In seinem Streben, Militarismus und Antisowjetismus zu entzünden, ist Todenhöfer zu jedem politischen Abenteuer bereit." So sei er wiederholt mit "Banden", die die legitime afghanische Regierung bekämpften, nach Afghanistan "eingedrungen". Statt ihn "in die Schranken zu weisen". stelle ihm die Bundesrepublik vielmehr die Tribüne zur "Popularisierung seiner revanchistischen Anmaßungen, der Verbreitung bösartiger Verleumdungen gegen die UdSSR und das demokratische Afghanistan sowie für Agitation zugunsten der Belieferung anti-afghanischer Banditengruppen mit moder-nen westlichen Waffen zur Verfügung, heißt es im "Roten Stern".

#### D'Hondt-Verfahren verfassungskonform

dpa Minchen

Das d'Hondtsche Mandafsverteilungssystem ist nach Ansicht des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs nicht verfassungswidrig. Bayerns höchste Richter lehnten gestern damit den Antrag des Oberstdorfer Mathematikers und Studiendirektors im Ruhestand, Walter Stohr, ab. Der 78jährige liatte das System als "Wahlverfälschung und Willkür" angegriffen. Seine Argumente wurden aber von den Richtern als "nachdenkenswert" bezeichnet

Der Verfassungsgerichtshof hielt den Antrag aus formalen Gründen für unzulässig. Da das Gericht bereits 1961 dieses Wahlverfahren für nicht verfassungswidrig erklärt habe, könne nun ein Normenkonfrollimtrag nicht wiederholt werden. Dies sei sei nur bei einem grundlegenden Wandel der Lebensverhältnisse oder neuen rechtlichen Gesichtspunkten mög lich and the state of

1 ese 199 The state of the s In Continue an The second of A grand Carlon Ru 12 12 12 00 100 Miller & Clark & The second second 翻 lines jan 228 <sub>்க</sub>ுக்கல் கூடி 2012年11日前東南 Commission and F- 420 ्रिक्षा का अनुस्ता करते,

helikla

And the second s

Table 1

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

and the second

orania condi

A THE REAL PROPERTY.

The second secon

munification .

Section 1 of the section of the sect

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

lort des Ta To this labeled all service seri Mi Gemein schwiff, min easign

ន = កន្លេម 2 7 7 322 um in den Ger af un der I dien Alem Àre gener **a** 

GEBURTST Africa one Free C. Lucwig Erber lie Vichaelis, ieze

Getine And the National States of the National State Born of Born 4 15 1 True 1 2 Chira ser Sabless Thedition A see the Preison Exture and Gen A die fram R in Release Pres Department 198 San Del

Halistein ir e 72 % ab 1953 ; de exope Kestener Parks: 12 or Mark Elergewire Section Section 1 The same of the sa i State - Seen

WAHL the control of the co The Construction of Marie Construction of Ma

of Kammer carrie BEGEGNU The Booner Early

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Scheuklappen Prorititen und Porspektiven\*, WELT

3publik

Che Wande Con Control of Control

Antipolitica de la composition della composition

iehungen a >

tagnieren

a Bunne &

DE THE PROPERTY.

Mas Te labor

Tail and The

or the Designation

SE STORE SE

SER CALLED

e primition le

ales, Wesse

istan: EG

ichtlingen

s in Secret

nidel de Alexa

Salara Di

The Congress of

೯೩ ಚಿಕ್ಕಡದ ಪಹಿ

na tao ik 🕾

and & Progr

in der Gestayva

a Jaka Diego

t Pin lizza bi

or communities.

TO THE PROPERTY.

مراجعة المراجعة المر المراجعة ا

ge a Pagetige

er er er er er

<u>, n. . - Pram</u>

فالماء فشياء والرجاد

i langt i Pily

anackin

1 Todenhöff

mdr-Verfahr

Sungskord

Sehr geehrte Damen und Herren.

dieser Artikel geht jeden an, denn Matthias Walden erinnert uns alle daran, wie sehr uns Wohlstand und Bequemlichkeit verändert hat. Ja. wir tun als gäbe es keine besonderen Unterschiede zwischen hüben und drüben. Wir verharmlosen vieles und der Osten wiegt uns noch dazu in

Wir selbst nehmen all das kaum noch wahr, weil wir Scheuklappen vor den Augen haben. Vielleicht sollten wir mehr auf diejenigen achten, die noch frei sind von jeglichem Wenn und Aber.

Hier sei in erster Linie der amerikanische Präsident genannt, der immer wieder versucht uns überdeutlich klar zu machen was wir von den Sowiets zu erwarten haben. Ebenso haben die Ministeroräsidenten Frankreichs und Italiens mit ihrem Mut und ihrer Offenheit gegenüber dem Osten gezeigt wie wir uns eigentlich hätten verhalten sollen, den es geht oft um unsere Belange.

Ihnen allen gebührt unser Dank und Hochachtung.

Mich selbst wundert immer wieder. daß - obwohl von unserer Seite viel für Afghanistan, die Polen etc. gespendet wird - der Protest gegenüber dem Osten so kleinlaut ausfällt. Warum eigentlich? Regime, die Andersdenkenden gegenüber keine Gnade kennen sind in meinen Augen unmenschlich und das muß ihnen so oft gesagt werden bis sie es verstehen, ganz gleich ob das Andrej Sacherow und seine Frau, die vielen Polen der "Solidarität", die tschechoslowakischen Freiheitskämpfer oder ob das auch nur den Greis Rudolf Heß im Spandauer Gefängnis betrifft.

Gnade ist Menschlichkeit. Mit freundlichen Grüßen Elfriede Kallerist,

Berlin 31 Hiermit beenden wir die Diskus-

Unrecht, das unsere Mitteldeutschen

geistig, geistlich und physisch so bar-

# Neuauflage Hitlers "Der einenme Widerstand"; WELT vom 26. Unrecht, de

Sehr geehrte Damen und Herren. herzlichen Dank Herrn Dr. Kremp und der WELT für das nüchterne Resümee zum Widerstand in der nationalsozialistischen Gesellschaft unter Adolf Hitler. Diese brillante Geschichtsbetrachtung ermutigt und ermaint uns Deutsche zum Engagement. Mir ist deutlich geworden: Wir haben noch Chancen zur gütlichen Abwendung der Katastrophe, die mit der demagogischen Militarisierung in der DDR" auf uns zukommt. Ich erkenne in dem "DDR"-Regime die perfektionierte Auflage der Gesellschaftspolitik Adolf Hitlers. In der "DDR" wirken jene, die Hitler als Lehrherren erlebten und jetzt das Gelernte für ihre Ideologie mit Schlauheit übertreffen.

Es erhebt sich die Frage: Was tun wir gegen die Hybris von

Wort des Tages

kann der hüte sich vor

der Gemeinschaft. Er

wird sich selbst und der

Gemeinschaft nur Scha-

den tun. Umgekehrt

aber gilt der Satz: Wer

nicht in der Gemein-

schaft steht, der hüte

sich vor dem Alleinsein.

Beides gehört zusam-

Dietrich Bonhoeffer, dt. Theologe

men.

99 Wer nicht allein sein

harisch versklavt?

sion. Die Redaktion

Aus der Geschichte des Nationalsozialismus wissen wir, daß die Irregeführten allein aus Gründen der organisatorischen Perfektion dieser Gesellschaftspolitik sich nicht selbst helfen können. Nie ist es so klar gewesen wie heute, daß Mangel oder Manipulation an Informationen ganze Völkerscharen blind macht oder zu Wahnvorstellungen treibt. Aus der Geschichte des Nationalsozialismus Adolf Hitlers haben wir gelernt, daß der Dünger und die Lebensluft für diese Hybris aus dem demonstrativen Zuwarten der ausländischen Politiker gesogen wurde.

Wie ist das heute?

Mit freundlichem Gruß Klaus-Reiner Latk,

#### Nicht Pkws

Die in dem Artikel genannte Forderung der Grünen nach einem Tempolimit von 100 km/h. u. a. zum Zweck des Lärmschutzes, beweist einmal mehr die Ahnungslosigkeit dieser Politiker auf technischen Gebieten.

Als lärmgeschädigter Autobahn-Anlieger behaupte ich folgendes: Die Lärmminderung durch Pkws bei 100 km/h gegenüber dem Erfahrungswert von durchschnittlich gefahrenen 130 km/h ist unerheblich. Der Larm von Pkws ist noch erträglich.

Die Wurzel des Lärmbelästigungs-Übels liegt mit Abstand bei den

Lkws, danach folgen Busse und Motorräder. Auch wenn deren Verkehrsfrequenz bedeutend geringer ist als die der Pkws: Der Lärm von 10 Pkws ist weitaus besser zu ertragen als der Lärm eines einzigen Brummis oder

Lkws fahren auf freier Autobahn am Limit, d. h. mit 80 bis 95 km/h, Busse mit 80 bis 120 km/h, Motorräder belästigen durch häufiges Be-

Fazit: Der Gesetzgeber sollte - auf Autobahnen durch ungeschützte Wohngebiete - für Lkws und Busse ein Tempolimit von 60 km/h, natürlich einschließlich Überholverbot, und für Motorräder ein Tempolimit von 80 km/h verordnen. Damit würde die Lärmbelästigung auf ein erträgliches Maß gemindert.

> Mit freundlichen Grüßen Dipl.-Ing. Reinhard Gutzeit,

#### Feuchtwanger

Sehr geehrte Herren.

in dem Artikel von Jürgen Rühle erschienen in der WELT vom 7.7.1984 der dem 100. Geburtstag von Lion Feuchtwanger gewidmet ist und den Titel "Gegen das Versinken in die Geschichtslosigkeit" trägt, heißt es u. a.: "... Wir wissen, wie Feuchtwangers Reise damals durch die Sowjetunion verlief (1937), wir wissen es von André Gide. Panait Istrati. Victor Serge, denen dasselbe zugemutet wurde: Sonderzüge, Bankette, Emp-

Tatsächlich wissen wir es vor allem von André Gide (Victor Serge wird m. W. hier zu Unrecht erwähnt, denn er hat niemals eine ähnliche Einladung von Stalin erhalten).

Im Unterschied zu Feuchtwanger allerdings - und die Herausstellung dieses Unterschiedes vermißt man sehr in dem erwähnten Artikel – hat Gide nach seiner Reise nicht versucht, die "Notwendigkeit des großen Aufräumens", dem sich Stalin seinerzeit widmete, zu erklären, sondern sein aufsehenerregendes Buch "Retour de l'URSS" geschrieben, in dem er die auf seiner Rußlandreise gemachten Erfahrungen und Beobachtungen in Form von uns noch heute erschütternden Anekdoten schil-

Auch wenn man sich, wie der Artikelschreiber vorschlägt, diesem schwarzen Punkt in der Schriftstellerkarriere von Feuchtwanger "vorsichtig nähert". läßt sich schwer vergessen, daß er damals dem Ansehen der deutschen Emigration in der freien Welt schwer geschadet hat und viele seiner früheren treuen Leser ihn lange Zeit nicht mehr lesen konnten.

> Mit vorzüglicher Hochachtung G. H. Schild,

# Das schwarze Gold der Araber läßt in Andalusien ein neues Kalifat entstehen

ROLF GÖRTZ, Madrid Die arabische Reconquista, die Eroberung Spaniens durch islamische Heerscharen und ihrer Kalifen vor mehr als 1200 Jahren, scheint sich - in gewandelter Form – zu wiederholen. Zuerst kam der Reichtum, der unplaubliche Luxus saudiarabischer und kuwaitischer Potentaten, dem dann die Ausdehnung ihrer Satrapenfamilien in eigenen Villenstädten an der Costa del Sol folgte. Sie wollen den Dollar genießen, und sie fliehen vor dem Golfkrieg, den Iran und Irak austragen. Der iranische Terror holt sie dennoch ein. Vor einigen Tagen verhafteten spanische Polizisten, die seit langem vom israelischen Geheimdienst mit Informationen versorgt werden, ein Kommando iranischer Terroristen. In ihrer Operationszentrale, einer Etagenwohnung in Barcelona, fand die Polizei Maschinenpistolen, Schnellfeuergewehre und zwei leichte Granatwerfer.

Das Kommando sollte, wie die Polizei vermutet, ein saudi-arabisches Linienflugzeug abschießen, das zweimal wöchentlich zwischen El Riad und Madrid verkehrt. Geschehen sollte dies von einem Madrider Vorort aus beim Anflug der Maschine auf den Flughafen Barajas. Die Maschine wäre genau dort zerschellt, wo vor einem halben Jahr ein kolumbianischer Jumbo-Jet abstürzte.

Noch sind die genauen Zusammenhänge nicht voll geklärt. Der geplante Abschuß der saudischen Maschine und die bevorstehende Ausweisung eines iranisches Diplomaten lassen jedoch zwei Ziele erkennen: einmal den Versuch der Fanatiker Khomeinis, Gegner des Regimes unter Anhängern des Schahs und des geflohenen früheren Präsidenten Bani Monaten in Barcelona sein Haupt-Sadr zu ermorden, zum anderen aber, um den "heiligen Krieg" der Schiiten gegen die sunnitischen Könige und Scheichs am Persischen Golf dort hinzutragen, wo diese anzutreffen sind: an der spanischen Sonnenküste.

Längst hat das Marbella der westlichen High-Society sein Gesicht geändert. Enfant terrible Jaime de Mora y Aragon, der Bruder der belgischen Königin und Inhaber der Kiss-Bar, Gunhilla von Bismarck und Fürst Alfonso zu Hohenlohe stehen bereits im Abseits einer Bühne, die der internationale Jet-Set langsam räumt.

Der Schauspieler Mel Ferrer verkaufte sein Grundstück Santa Margarita an Scheich Muhammed Ashamavi, den Repräsentanten von Rolls Royce, Shell und RCA. Gunther Sachs erscheint kaum noch; an seine Stelle trat Philippe Junot, der Grundstücke verkauft - an Araber. Durch Marbella, die Hauptstadt von Neu-Al-Andalus, ziehen die Männer in weißen langen Gewändern und schwarzen golddurchwirkten Kordeln um die Turbane - gleichsam mit den weitgreifenden leisen Schritten von Wüstensöhnen.

#### Erste Bank eröffnet

An Hauswänden und Mauern künden Firmen und Ärzte ihre Präsenz an - in arabischer Schrift. Am Obenohne-Strand des Marbella Clubs versuchen ihre üppigen Frauen kichernd dem Trend der Zeit zu folgen.

Vor wenigen Tagen feierte die erste arabische Bank, Banco Saudi-Español, in Regine Puente Romano ihre Eröffnung. Sie kam der Ares Bank zırvor, jenem saudisch-libysch-spanischen Geldinstitut, das vor wenigen quartier eröffnete, nachdem ihr die Regierung González den Zuschlag für den Kauf der Banco Atlántico gegeben hatte, der gesunden Hauptbank aus dem Erbe der verstaatlichten Rumasa-Holding, Eine Transaktion, die auf Wunsch der sozialistischen Gewerkschaft zustande kam.

Das erstaunliche an der arabischen Expansion des Luxus und der spanisch-arabischen Geschäftsverbindungen ist nämlich die Förderung durch die sozialistische Führung sowohl in der Regierung in Madrid als auch in der andalusischen Landesregierung in Sevilla: Als König Fahd im Oktober 1982 vom Sieg der Sozialisten in Spanien erfuhr, war er das erste Staatsoberhaupt, das, wenn auch inoffiziell, nach Madrid flog.

Stand nicht im außenpolitischen Programm der Sozialisten das "sozialistische Mittelmeer" unter der besonderen Freundschaft Maltas, Libyens und Algeriens? Fahds Freund, König Juan Carlos, konnte ihn beruhigen: Fahds dem Weißen Haus in Washington nachempfundener Palast an der Sonnenküste bleibt weiterhin unter dem Schutz der Gastgeber.

Bei einem Essen zu dritt mit dem damals gerade ernannten sozialistischen Ministerpräsidenten Felipe Gonzalez, zeigte sich dieser dem Saudi außerordentlich zuvorkommend: Die arabischen Paläste am Südhang der Sierra, ihre traumhaften Luxusyachten im Puerto Banus, die erste von französischen Architekten an das spanische Ufer gesetzte schneeweiße Moschee - alles bleibt weiterhin unter wohlwollender Protektion.

Besondere Einheiten der Guardia Civil bewachen mit schweren Maschi-

nenpistolen, Granatwerfern und leichten Raketen das zwischen Estepona und Benalmadena entstehende neue Kalifat Neu-Al-Andalus

Diese merkwürdige Ehe zwischen schwarzem Gold" und Sozialismus wird nicht nur von gereinigten Petrodollars etwa für den sozialen Wohnungsbau gestützt. Sie hat ihre eigene

Vorgeschichte. Nach dem Tode von General Franco, dessen Feldzug gegen die Volksfront der Republik mit der Reconquista christlicher Heerscharen gegen die islamischen Invasoren der Vergangenheit verglichen wurde, mit der Errichtung der Demokratie in Spanien also, wiederholte die andalusische Linke die Geschichte auf ihre eigene, wenn auch verworrene Weise.

#### Grün des Propheten

Für die andalusische Landesfahne im Konzept des neuen spanischen Bundesstaates wählten Separatisten der Sozialistischen Partei Andalusiens PSA das Grün des Propheten. Als Ausdruck des Sieges über den christlich-kastilischen Imperialis-

Die PSA verschwand inzwischen, aber die arabisch-sozialistische Ehe in Andalusien blieb. Und mit ihr das kleine Kalifat um Marbella. Vielleicht soll es einmal die Potentaten der Golf-Region aufnehmen, wenn es den Revolutionären des "Heiligen Krieges" gelingen sollte, die König- und Scheichtümer am Golf zu stürzen. Niemand darf es deshalb wundern, daß neben den Saudis, Kuwaitis und Libanesen auch deren Gegner, die Revolutionäre des Khomeini ihr europäisches Hauptquartier in Spanien errichten wollen.

#### "Nachrichten über Sacharow höchst alarmierend"

AP, Stuttgart

Als "höchst alarmierend" hat der in der Bundesrepublik Deutschland lebende russische Schriftsteller und Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels Lew Kopelew die Nachrichten über den Gesundheitszustand des sowjetischen Bürgerrechtlers Andrej Sacharow bezeichnet. Es gebe zwar keinen direkten Kontakt mit Sacharow, sagte Kopelew in einem vorab veröffentlichten Interview des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart. Man wisse aber aus zuverlässig unterrichteten Kreisen in Moskau, daß sich Sacharow im Semaschko-Krankenhaus in Gorki befindet, Ein medizinisches Team des KGB behandle den Atom-Physiker. Die Leitung der Gruppe habe der Chef des Zentralinstituts für Weiterbildung von Ärzten. Wladimir Roshnow, Inhaber eines Lehrstuhls für Psychotherapie und Fachmann für Hypnose und Psychopharmaka.

Man müsse damit rechnen, daß Sacharow mit Drogen behandelt, unter Hypnose gesetzt und zwangsernährt werde, meinte Kopelew. Sacharows Ehefrau Jelena Bonner habe keinen Zutritt zu ihrem Mann. Über ihren Aufenthaltsort sei nichts bekannt. Ziel der sowjetischen Behörden sei, so Kopelew, das Ehepaar in Vergessenheit geraten zu lassen.

#### Libanon: Schwere Kämpfe in Tripoli

dpa/UPL Beirut

Pro- und antisyrische Milizen haben sich auch gestern in der nordlibanesischen Hafenstadt Tripoli heftige Kämpfe geliefert. Am Vortag waren bei den Artilleriegefechten zwischen der "Islamischen Vereinigungs-Bewegung" und der prosyrischen "Arabischen Demokratischen Partei" mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 60 Personen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Die Einwohner hatten die Nacht zum Donnerstag, nachdem sich die Kämpfe auf Wohngebiete ausgebreitet hatten, zumeist in Kellern ver-

Nach Angaben den Polizei hat sich die Situation in der Stadt rapide verschlechtert. Bemühungen des Koordinierungsausschusses von Tripoli, zwischen den kämpfenden Parteien zu vermitteln, führten bisher zu keinen greifbaren Ergebnissen. Dem Ausschuß gehören Vertreter verschiedener Volks- und Religionsgruppen an.

Der libanesische Ministerpräsident Karame, der aus Tripoli kommt, hatte für gestern einen Flug nach Damaskus geplant, um mit dem syrischen Präsidenten Assad über stützende Maßnahmen für Beiruts Friedensplan und Möglichkeiten zur Beilegung der Kämpfe in Tripoli zu sprechen. Karames Besuch erfolgt einen Tag nach Schließung des libanesisch-israelischen Verbindungsbüros, der letzten offiziellen Verbindung zwischen Libanon und Israel. Dazu erklärte das israelische Außenministerium in einer offiziellen Stellungnahme, Beirut habe sich mit diesem Schritt "wieder syrischem Druck gebeugt".

# Frust und Frost prägten die erste Sitzung des Europäischen Parlaments

FitzGerald für pragmatische Schritte / Zwei Deutsche unter den Vizepräsidenten

eine Bilanz, die in seiner Sicht positiv

ULRICH LÜKE, Straßburg Peter Barry, der irische Außenminister und amtierende Ratspräsident der Europäischen Gemeinschaft, drückte sich gestern mittag in Straßburg noch zurückhaltend aus: "Das Klima zu Beginn der Legislaturperiode dieses neugewählten Parlaments läßt sich nicht als günstig bezeichnen." Die Feststellung des Iren traf den Nagel auf den Kopf.

Drei Tage dauerte die konstituierende Sitzung des zweiten direktgewählten Europäischen Parlaments. und sie war über weite Passagen geprägt von Frost und Frust. "Im Moment ist es hier eiskalt", stellte der neue Fraktionsvorsitzende der Sozialisten, Rudi Arndt, zwischenzeitlich fest, als bei der Wahl der Vizepräsi-Kandidaten durchfielen.

Die Personalentscheidungen der ersten Tage waren die Quelle des parlamentsinternen Frustes, der parlamentsinternen Polarisierung, die offenbar zu einem Kennzeichen des zweiten direktgewählten Europa-Parlaments werden wird. Die Entscheidungen der Regierungschefs auf dem letzten EG-Gipfel in Fontainebleau waren der Grund für die frostigen Beziehungen zwischen Ministerrat. EG-Kommission und Parlament.

Die Debatte über Fontainebleau und über das Programm der irischen Präsidentschaft bis zum Jahresende beherrschte an zwei Tagen die Tagesordnung. Irlands Premier Gerrat Fitz-Gerald zog Bilanz über den Gipfel -

ist, wenn nicht der jüngste Streit im EG-Ministerrat über die Haushaltsprobleme sie schon wieder überlagerte. Alle Europäer sollten sich schämen, wenn sie ihre Zeit auch weiterhin mit "dem unwichtigen Zwang über Geld und Milch" verbrächten. FitzGeralds Programm für Europa

ist – wie es zu erwarten war – ein Programm des pragmatischen Fortschritts, nicht ein Programm der institutionellen Weiterentwicklung. Er setzte - wie auch sein Außenminister Peter Barry - den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit im europäischen Rahmen an die Spitze der Dringlichkeitsliste, gefolgt von der Forderung nach praktischen Verbesserungen für den Bürger.

spruch der Abgeordneten verhalten. Gegen solche guten Absichten kann kaum ein Parlamentarier etwas einwenden, es sei denn die Tatsache, daß der ähnliche Versprechungen schon seit Jahren gehört hat. "Zur Sache" ging es allerdings bei

der Bewertung der Gipfel-Ergebnisse von Fontainebleau. Unisono fürchten die Abgeordneten, in der Gemeinschaft immer mehr an den Rand gedrängt zu werden. Die Einigung in der Sache war in Fontainebleau stärker als je zuvor eine Einigung ohne Beteiligung des Parlaments. Und das bringt die Abgeordneten in Rage.

Egon Klepsch, der Vorsitzende der christdemokratischen Fraktion: \_Dieses Parlament wird sich nicht mit der

Rolle eines geduldeten Zaungastes am Rande der europäischen Bühne zufriedengeben."

Für Klepsch wie für Rudi Arndt verstöß! die Einigung von Fontainebleau über das britische Beitragsproblem gegen die Römischen Verträge, weil London wieder einmal Wahlgeld erhalte, ohne daß diese Mittel zweckgebunden für europäische Projekte ausgegeben werden müssen.

Die Hüterin der Verträge, die EG-Kommission, bekam deshalb von Arndt ihr Fett ab: "Ich bin tief bestürzt, daß die jetzige Kommission nicht laut und unmißverständlich Einspruch erhebt. Herr Kommissionspräsident, lassen Sie sich ins Stammbuch schreiben: Auch als Hüter der Römischen Verträge hat diese Kommission versagt." Das war der Ton und der Stil, der auch die interne Auseinandersetzung um Posten und Positionen prägte. Die Anwesenheit der rechtsradikalen Fraktion von Jean Marie Le Pen sorgte dabei für mehr Schärfe und Wirbel als das erste Auftreten einer grünen Fraktion in

Am Ende wird sich dann doch noch alles einrenken: Auch die Sozialisten bekamen ihre Vizepräsidenten. Unter den zwölf Abgeordneten, die diesen Titel tragen dürfen, befinden sich auch die Deutschen Horst Seefeld (SPD) und Siegbert Alber (CDU), Dem Gerangel um die Posten an der Spitze des Parlaments folgte das Gerangel um die Ausschußvorsitze.

# Madame Avice soll die Frauen für Frankreichs Streitkräfte begeistern

Die neue Staatssekretärin im Verteidigungsministerium / 17 000 Französinnen dienen

Eine Frau als Staatssekretärin im französischen Verteidigungsministerium – werden die Soldaten darüber nicht das Bettenbauen vergessen? Das fragte der "Quotidien de Paris", um sogleich hinzuzufügen, daß dies in der Tat ein umwälzendes, weil bisher noch nicht dagewesenes Ereignis in der Geschichte der französischen Armee sei. Aber eigentlich ist die Wahl die der neue Premierminister Fabius bei der Erweiterung des Kabinetts um sechs Vize-Minister und 20 Staatssekretäre mit Edwige Avice traf, so überraschend nicht. Denn Frau Avice bringt Erfahrung sowohl im Kabinett wie in Fragen der Verteidigung mit. ·

A. GRAF KAGENECK. Paris

Die 1945 in Nevers an der Loire geborene Tochter eines Ingenieurs war von 1981 bis heute Vize-Ministerin für Freizeit, Jugend und Sport. In dieser Funktion unterzeichnete sie 1983 ein Abkommen mit Verteidigungsminister Charles Hernu über den Sport in der Armee. Mit der Jugend, die ihren Wehrdienst leisten muß, hat sie sich beschäftigt, seit sie 1978 zum ersten Mal als sozialistische Abgeordnete des 14. Pariser Bezirks in die Nationalversammlung gewählt wurde.

Damals entwarf die diplomierte Juristin und Politologin, die seit 1970 zum engsten Kreis um Mitterrand gehört, eine Reihe von Gesetzentwürfen



Bringt Kabinettserfahrung mit: Edwige Avice Foto: RANNOU/STUDIO X

zur Verbesserung des Wehrdienstes. Als Mitglied des Parteivorstandes war sie mit "Fragen eines sozialistischen Wehrdienstes" befaßt. Damals schwirrten allerlei Vorstellungen von einem Volksheer à la große Revolution durch die Köpfe der Parteioberen. Als Abgeordnete saß Edwige Avice dann im Verteidigungsausschuß der Kammer, wo sie sich mit der bisher noch nicht gelösten Frage der Wehrdienst-Verweigerung befaßte. Sie gehört dem linken Ceres-Flügel der Partei an, der sich immer als Vordenker des Sozialismus, gerade auch in Fragen der Wehrpolitik, verwurden von dem konservativeren Minister Hernu allerdings verworfen.

Als Staatssekretärin bekam sie jetzt vier konkrete Bereiche zugewiesen: die Oberaufsicht über alle französischen Militärschulen, den sozialen Sektor der 530 000-Mann-Armee und ihrer 56 000 Zivilangestellten, die Reserven, also die Mobilisierung im Konfliktsfall, sowie die Einführung der Frauen in die Streitkräfte. Das ist ein gewaltiges Pensum, selbst wenn die zielstrebige Frau Avice 15 Stunden am Tag zu arbeiten gewöhnt ist.

Von den vier Zuweisungen wird ihr die letzte am meisten am Herzen liegen. Frauen können in zahlreichen Bereichen der Streitkräfte tätig sein. Frankreich dürfte unter den Armeen des Westens darin an der Spitze stehen. Zur Zeit dienen 17 000 Frauen in der französischen Armee. Sie können alle Tätigkeiten außer dem Dienst an der Kompfwaffe ausüben. Frauen fliegen Hubschrauber im Fernmelde. Beobachtungs- und Kurierdienst. Sie sollen in einigen Jahren zehn Prozent der Piloten der Transport-Geschwader der Luftwaffe ausmachen Die Ausbildung hat begonnen Frauen sitzen in allen Waffengattungen an den Funkgeräten; im Bereich der Artillerie liefern sie Schießunterlagen. 1982 wurde die erste Frau zum General befördert: als Generalärztin

#### **GEBURTSTAG**

Das Mitalied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung e.V. und langjähriger Mitarbeiter von Professor Ludwig Krhard, Professor Dr. Hans Michaelis, feiert am 7. August seinen 70. Geburtstag. Der 1914 in Duisburg Geborene studierte Mathematik und Naturwissenschaften und Volkswirtschaftlehre in Breisgan, Berlin und Bonn, wo er 1938 seine Promotion erhielt. Nach dem Krieg war er zunächst Berater für Preispolitik des Supreme Headquarter Allied Expeditionary Forces (SHAEF) in Frankfurt am Main, danach Leiter der Preisbildungsstelle Hessen-Nassau und Generalsekretär des Preisrats für die französische Besatzungszone und von 1950 bis 1953 Leiter des Referats Preispolitik des Bundeswirtschaftsministeriums. Nachdem er bereits 1950 und 1951 der: Schumann-Plan-Delegation unter Professor Halistein in Paris zugeteilt war, war er ab 1953 insgesamt 25 Jahre lang in der europäischen Verwaltung tätig. Michaelis ist seit 1969 Honorarprofessor an der Universität zu Köln mit dem Lehrauftrag Energiepolitik - Kernenergieentwickhing. Derzeit ist er unter anderem das für Energiewirtschaftsrecht/ Energiepolitik zuständige Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift "Energiewirtschaftliche Tagesfragen".

#### WAHL

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Berlin hat als Nachfolger von Horst Elfe, der nach achtjähriger Amtszeit nicht mehr kandidierte, das Vorstandsmitglied der Schering AG, Horst Kramp, zum neuen Präsidenten gewählt. Aufgrund seiner persönlichen Bereitschaft zum wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Engagement wurde Elfe zum Ehrenpräsident der Kammer ernannt.

#### BEGEGNUNG

Zwei alte Herren machen auch heute bei Bonner Empfängen gerne

Bonner Parlamentspräsident Kugen Gerstenmaier und der evangelische Theologe Althischof Hermann Kunst. Gerstenmaier ist immer noch mit dem Parlament eng verbunden: Er ist Vorsitzender der Vereinigung der ehemaligen Mitglieder des Deutschen Bundestages. Von 1954 bis 1969 hatte er das Amt des Parlamentspräsidenten ausgeübt. Das Bü-

rohaus der Abgeordneten, der



Alt-Parlamentspräsident Eugen Gerstenmaler, links und Altbi-schof Hermann Kunst. FOTO: KEIL

Lange Eugen", erinnert an seine frühere Bautätigkeit für den Bundestag. Hermann Kunst war 1949 auf Beschhiß des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland als Beauftragter an den Sitz der Bundesregierung entsandt worden. Das Amt des EKD-Bevollmächtigten hatte auch er lange Jahre inne, bis 1977.

#### VERÄNDERUNG

Der Aufsichtsrat der Bayerischen Beamten Lebensversicherung AG (BBV) hat Direktor Dr. Klans-D. Schweickert mit Wirkung vom 1. Juh 1984 zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft als Nachfolger von Direktor Kroll bestellt, der aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand tritt. Das von ihm geleitete Ressort Marketing und Vertrieb hatte Kroll bereits am 1. September 1983 an Diplomkaufmann Wolfgang Werner übergeben, der von diesem Zeitpunkt zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der BBV bestellt wur-

dien der Deutschen Bischofskonferenz soll Dr. Peter Düsterfeld werden. Düsterfeld ist derzeit außerplanmäßiger Professor für Homiletik an der Universität Bonn. Er soll als designierter Nachfolger von Prälat Wilhelm Schätzler am 1. September sein Amt antreten, ehe ihn die Deutsche Bischofskonferenz bei ihrer Herbstvollversammlung in Fulda endgültig in diesem Amt bestätigt.

"Die 32jährige Staatsanwältin Dr. Kerstin Graalmann von der Generalstaatsanwaltschaft in Bremen tritt die Nachfolge von Generalstaatsanwalt Gert Postel an ... ". Mit dieser Meldung überraschten wir ungewollt nicht nur die Generalstaatsanwaltschaft in Bremen, sondern auch die Staatsanwältin Dr. Kerstin Graalmann: Diese Meldung war nämlich falsch.

#### Personalien mal eine Cocktailrunde: Der frühere

KIRCHE Neuer Leiter der Zentralstelle Me-

#### RICHTIGSTELLUNG

Einen Generalstaatsanwalt Postel

hat es nie gegeben, er ist folglich auch nicht zum Bundesrichter gewählt worden. Wohl aber gibt es einen namensgleichen 26jährigen ehemaligen Postboten, gegen den in Bremen und Flensburg unter anderem wegen Titelmißbrauch ermittelt wird, wie die Justizpressestelle in Bremen mitteilt. Frau Staatsanwältin Dr. Kerstin Graalmann - sie ist 28 Jahre alt - ist auch nicht zur Generalstaatsanwältin in Bremen ernannt

Zu dem unzutreffenden Bericht in unserer Ausgabe vom Mittwoch ist es dadurch gekommen, daß der WELT falsche Angaben gemacht worden waren. Die so entstandene Falschmeldung reiht sich in eine Serie ähnlicher Falschmeldungen in anderen Zeitungen ein, die bisher immer unter Vorgabe einer bestimmten Dienststellung durch einen Unbekannten lanciert wurden.

# Wirtschaft erholt sich weiter

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris (OECD) hat der Bundesregierung nach einer Meldung der Deutschen Presseagentur "gute Fortschritte" beim Verfolgen ihrer wirtschaftspolitischen Ziele bescheinigt. In einer Untersuchung, deren Einzelheiten Anfang nächster Woche veröffentlicht werden, stellt die OECD laut dpa fest, die Bundesrepublik Deutschland könne auch für die kommenden anderthalb Jahre wirtschaftlich mit "anhaltender Erholung" rechnen. Inzwischen seien - parallel zueinander - reales Wachstum des Bruttosozialprodukts, Verringerung der Inflationsrate und Beschränkung der Kreditaufnahme der öffentlichen Hand erreicht worden. Ungewöhnlich für die Bundesrepublik sei es gewesen, daß das Wachstum von einem Anstieg der Inlandsnachfrage ausging, später aber wieder vor allem vom Export getragen worden sei. Der weitere konjunkturelle Aufschwung stelle auf einen starken Anstieg der Auslandsnachfrage ab, der jedoch nach Einschätzung der Experten "insgesamt gesehen relativ gemäßigt" ausfallen werde. "Bedeutende positive Auswirkungen" auf die Beschäftigungs-Situation dürften allerdings nicht erwartet werden.

Das Urteil der Pariser Organisation enthält freilich auch Kritik. In einigen Wirtschaftsbereichen sei die erforderliche Anpassung an die neuen Gegebenheiten nach den beiden Ölschocks noch "nicht zufriedenstellend". Moniert werden auch eine Verlangsamung der Veränderungen in Produktionsstrukturen und Verschiebungen in Exportbereichen.

#### Narjes erhält Unterstützung

Der Plan der Bundesregierung, den deutschen EG-Kommissar Karl-Heinz Narjes durch den CSU-Politiker und bayerischen Bundesratsminister Peter Schmidhuber zu ersetzen, stößt in den Reihen der demokratischen Fraktion des Europa-Parlaments auf Unverständnis. 26 CDU-Europaabgeordnete wandten sich gestern in einem Fernschreiben an den Bundeskanzler "gegen die öffentliche Stimmungsmache, die in den letzten Tagen aus München gegen Narjes inszeniert wurde". Niemand könne besser als Narjes die Zukunft der europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik vertreten, erklärten die Abgeordneten. Werde Bonn künftig in Brüssel durch zwei neue Kommissare vertreten, würde das die Vertretung der Bundesrepublik "in eine lange Phase relativer Einflußlosigkeit versetzen", erklärten die Abgeordne-

# OECD: Deutsche Kongreß der Post hat Israel nicht verbannt

Kongreß in Hamburg / Werbung für die Bundesrepublik

Als eine "unglaublich erfolgreiche Werbung für unser Land" hat gestern der Präsident des Weltpostkongresses, Staatssekretär Winfried Florian. das heute zu Ende gehende Mammuttreffen von 145 nationalen Delegationen in Hamburg bezeichnet. Obwohl er das Verhältnis zwischen den Länder-Vertretungen bei diesem größten Kongreß auf Regierungsebene, der bisher in der Bundesrepublik stattgefunden hat, als "freundschaftlich, fast familiär" bezeichnete, verwies er zugleich auch auf die politische Prägung des Weltpostkongresses. Als Beispiel nannte er dabei die Debatte um den Antrag arabischer Länder, Israel auszuschließen. "Die deutsche Delegation" - so erklärte Florian der WELT - "ist sofort hart eingestiegen." Es sei unvorstellbar gewesen, daß ausgerechnet bei einem Kongreß in der Bundesrepublik Deutschland Israel ausgeschlossen werden sollte. Mit Hilfe der Geschäftsordnung kam der Antrag rasch vom Tisch. Dafür unterlagen die westlichen Nationen, als der Ausschluß Südafrikas beantragt worden war. Hier setzten sich die Gegner Südafrikas mit einfacher Mehrheit durch

Die zehn Länder der Europäischen Gemeinschaft forderten zwei Tage vor Kongreß-Ende die sowjetische Postverwaltung auf, Behinderungen in der Briefzustellung an Bürger der UdSSR abzustellen. Florian berichtete, daß er - genauso wie Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling - im Laufe des Kongresses zahlreiche Eingaben - darunter von Amnesty International - erhalten habe, in denen über willkürliche Einschränkungen im Postverkehr mit der Sowjetunion Klage geführt worden sei. Die Moskauer Delegation hat den Vorstoß der EG-Länder inzwischen als "bösartig, verleumderisch und Einmischung in

#### Lehrstellen über Gesetzesänderung

Angesichts der Situation auf dem Ausbildungsmarkt sollten nach Auffassung des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesbildungsministerium, Anton Pfeifer (CDU), sofort auch karitative Verbände, kirchliche Einrichtungen und sozial engagierte Personen bei der Lehrstellenvermittlung beteiligt werden. In einer Presseerklärung verwies Pfeifer gestern darauf, daß die Bundesregierung eine Anderung des Gesetzes zur Förderung der Beschäftigung plant. Dabei sei unter anderem vorgesehen, das Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt für Arbeit bei der Lehrstellenvermittlung teilweise auf-

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg die inneren Angelegenheiten" ihres Landes zurückgewiesen.

Die lange Dauer des Kongresses die rund 1000 Delegierten tagten mehr als fünf Wochen im Hamburger Congress Centrum - begründete Florian mit den Rahmenbedingungen dieser UNO-Unterorganisation: Nicht unverbindliche Formulierungen, sondem präzise Beschlüsse müßten gefaßt werden, die in absehbarer Zeit zum 1. Januar 1986 - in den Mitgliedsländern des Weltpostvereins geltendes Recht werden. Außerlich konnte man den Umfang gestern an der Unterzeichnung von 22 Verträgen und Vollzugsordnungen durch den Bundespostminister und den Kongreß-Präsidenten ermessen.

Die wichtigsten Beschlüsse: Die Postpäckchen können von ein auf zwei Kilo Höchstgewicht erhöht

die Ersatzbeträge für verlorene Pa-kete werden um 50 Prozent angeho-

 der Vergütungssatz je Tonnenkilometer Luftpost bleibt weitere fünf Jahre unverändert, damit dürften auch die Luftpostzuschläge eingefroren" bleiben.

Für die Entwicklungsländer hat der Beschluß, die Endvergütungssätze anzuheben, große wirtschaftliche Bedeutung. Damit erhalten diejenigen Postverwaltungen einen Ausgleich, die erheblich mehr Post erhalten als sie versenden. Die Bundespost wird diese Form der Entwicklungshilfe etwa 20 Millionen Mark im Jahr kosten. Der Kongreß belastet den deutschen Steuerzahler mit rund 12,5 Millionen Mark. Post-Staatssekretär Florian rechnet damit, daß durch den Verkauf der Sondermarken zum Weltpostkongreß ein "sehr großer Teil" wieder hereinkommt. Denn nur das Veranstalterland Bundesrepublik durfte aus diesem Anlaß eine Sondermarke herausgeben.

#### Werberat ermahnt Autohersteller

Der Deutsche Werberat hat die Automobilhersteller ermahnt, sich an die eigenen Verhaltensregeln für die Pkw-Werbung zu halten, wonach jede Aufforderung zu einem aggressiven und energieverschwendenden Fahrverhalten zu unterbleiben habe. Werbesprüche wie "Das Auto für jede Jagd", "Der schlägt ein wie eine Bombe" oder "Der Pkw für die Helden von heute" widersprächen dem Willen der Automobilproduzenten, werbliche Appelle zu unterlassen, die einen unangemessenen Durchsetzungswillen eines Verkehrsteilnehmers gegenüber dem anderen enthielten. Der Werberat berät das Thema nochmals im November.

# Kohl signalisiert der FDP: Die Widersprüche beenden

• Fortsetzung von Seite 1

maßgeblichen Druck ihrer Partei zustandegekommen sei. Sie bezeichnete das Kraftwerk als einen Meilenstein für die Glaubwürdigkeit der Umweltpolitik der Bundesregierung". Ministerpräsident Albrecht solle sich keinesfalls dem "gewerkschaftlichen Druck" beugen, Busch-haus doch in Betrieb zu nehmen.

Während Baum und Wolfgramm den Eindruck zu erwecken suchten, Genscher hätte im Falle einer Abstimmung im Kabinett gegen die Buschhaus-Lösung gestimmt, an deren Erarbeitung auch das Wirt-schaftsministerium Bangemanns be-

teiligt war, verlautete aus dem Bundeskanzleramt weniger Gewisses. Dort kann man sich nicht daran erinnern, daß Genscher in der Sitzung die Kabinettsvorlage in der Sache "ausdrücklich" abgelehnt habe. Der Minister habe im Unterschied zu Wolfgramm, der in seiner Eigenschaft als FDP-Fraktionsgeschäftsführer im Kabinett weilte, keine "Gegenposition" eingenommen, sondern lediglich dafür plädiert, das Parlament zu "überzeugen" und die Tagung des Innenausschusses am Freitag als Gelegenheit dafür zu nehmen.

Im Kanzleramt widerspricht man heute der Deutung nicht mehr, daß die im Kabinett vertretenen Minister der FDP ihre Partei nicht mehr vollständig zu repräsentieren vermögen. Der Bundeskanzler sei jedoch fest entschlossen, im Falle des Kraft-

werks Buschhaus ein Exempel zu statuieren und nach der Beratung im Innenausschuß des Bundestages bei der für den 1. August anberaumten neuen Kabinettssitzung die Inbetriebnahme des Werks nach dem modifizierten Plan der Regierung beschließen zu lassen. Man lasse sich nicht unter Hinweis auf "Emotionen" die in der Sache umweltfreundlichere Regelung für den Betrieb des neuen Werkes ausreden, hieß es weiter. Ob Helmut Kohl seinen Urlaub unterbreche, um die Kabinettssitzung am 1. August selbst zu leiten, hänge vom Ergebnis der Erörterungen im Innen-

ausschuß ab Der Staatssekretär in der bayerischen Staatskanzlei, Edmund Stoiber, übte in einem Gespräch mit der WELT Kritik am Verhalten der FDP. Wenn die Partei sich als "absolute Umweltschutzpartei" aufspiele, erklärte Stoiber, schüre sie Emotionen auf Kosten des Koalitionspartners. Sie tue das wider besseres Wissen, denn es sei ihr genau bekannt, daß die Befeuerung des Werkes Buschhaus mit Braunkohle und die Stillegung eines der alten Werke sowohl die Gift-Emission senke als auch Arbeitsplätze schaffe bzw. erhalte. Beides liege im Interesse der Regierungs-Koalition. Die FDP dürfe nicht den Eindruck erwecken, die Union und ihr Kanzler nähmen Parlament und Umweltschutz nicht ernst.

Am Donnerstagabend trat der Arbeitskreis Innen und Recht der FDP zusammen, um das Thema Buschhaus zu erörtern. Die Abgeordneten wurden teilweise in ihren ausländischen Urlaubsorten alarmiert. Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann hat seinen Aufenthalt in Washington abgebrochen und ist noch gestern nach Bonn zurückgereist.

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Baum hatte am Donnerstagvormittag vor der Presse erklärt, die ablehnende Haltung zu Buschhaus entspreche Beschlüssen des Parteitags von Münster, der Landesverbände von Berlin und Niedersachsen sowie der Entschließung des Bundestages vom 25. Juni. Der Einbau der Ent-schwefelungsanlage 1987 komme "viel zu spät". Der Politiker kritisierte, daß Ministerpräsident Albrecht angesichts der jahrelangen Diskussion um das Waldsterben die Entschwefelungsanlage nicht schon längst in Auftrag gegeben habe.

Baum erinnerte daran, daß sein Vorgänger im Innenministerium, Maihofer, schon 1977 Niedersachsen auf die Notwendigkeit eines Filters beim Projekt Buschhaus hingewiesen habe. Diese Empfehlung sei von ihm Baum kontinuierlich wiederholt worden. Allerdings habe es in der Vergangenheit auch "Widerstand" aus dem Finanzministerium gegeben.

Die IG Bergbau und Energie hat das im Kabinett vorgelegte Konzept zur Inbetriebnahme von Buschhaus als einen "vernünftigen Kompromiß" bezeichnet. Er solle ohne Zeitverlust realisiert werden.

#### Sowjets wieder Fischen erlaubt

gefangen. Reagan lockerte damit die noch von seinem Amtsvorgänger Jimmy Carter 1979 wegen des Einmarsches der UdSSR in Afghanistan verfügte Sanktionspolitik um einen weiteren Schritt. Bereits 1981 hatte er Moskau wieder Getreidekäufe in den USA erlaubt und später, auch unter dem Druck der US-Farmer, ein mehrjähriges Abkommen über Getreidelieferungen vereinbart. Von den Sanktionen sind jetzt unter anderen noch

# Späth schließt Tempo-Limit nicht aus

Soll auch die Umrüstung von Altwagen gefördert werden? / Preis dafür nur 500 Mark? Zusammenhang auf das von einer

Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) will in Gesprächen mit Automobilherstellem mögliche Hinderungsgründe für die Einführung von Katalysatorautos zum 1. Januar 1986 klären.

Sollte die Automobilindustrie "diesen Weg nicht konsequent und rasch" mitgehen, könne er sich der Diskussion einer Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mehr entziehen, sagte Spath in einem dpa-Gespräch.

Späth machte deutlich, daß seiner Kooperationsbereitschaft in dieser für die Umwelt - wie er sagte - "existientiellen Frage" Grenzen gezogen seien. Gespräche mit Vertretern der in Baden-Württemberg ansässigen Firmen Daimler-Benz und Porsche sowie mit Zulieferfirmen sollen im August anlaufen.

Die Umweltqualität der Autos müsse im Mittelpunkt stehen, und der Gesetzgeber müsse den Mut haben, die Automobilindustrie "dorthin zu drücken", betonte Späth. Es gehöre zur Fairneß, daß die Automobilindustrie ihre Möglichkeiten zur Ausrüstung der Kraftfahrzeuge mit Katalysatoren offenlege. Dabei müsse man nicht unter allen Umständen am 1. Januar 1986 festhalten. Sollten die



Autobauer die Notwendigkeit einer-Fristverlängerung um ein Jahr begründen, sei dies kein "Untergang der Lösung".

Spath deutete an, daß auch die Umrüstung von Altwagen gefördert werden könnte. Er wies in diesem hin, das angeblich Umrüstungskosten von nur 500 Mark verursache und den Stickstoffausstoß um immerhin 50 Prozent vermindere. Zugleich verwies Späth auf sein Konzept, wonach den EG-Ländern eine dreijährige Übergangsfrist bis 1989 zur Umrüstung der für den Ex-

Sinsheimer Firma (Doduco) entwik-

kelte Patent zur Abgesrückführung

land bestimmten Autos eingeräumt werden soll. Ferner sei vorstellbar, daß die EG einer Vorverlegung der Einführungs-termine um ein Jahr auf 1989 sowie für Katalysatorfahrzeuge um drei Jahre auf 1992 zustimme. Bis dahin könne die Bundesrepublik Deutsch-

land die Funktion eines Testmarktes

port in die Bundesrepublik Deutsch-

Nach Auffassung des Leiters des Instituts für physikalische Elektronik der Universität Stuttgart, Professor Werner Bloss, gibt es derzeit keine Alternative zum sogenannten Drei-Weg-Katalysator.

#### China in der Einwohnerzahl dpa, Neu-Delhi

Indien überholt

weg vo

The second secon

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

A Commission of the Commission

A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN TO A COLU

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Jackson Committee of the Committee of th

San San Common Chillian

200 12 - 1142 1150 12 - 1142

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

-----

19.134

Vürnbei

English State State

entral (\*\*\*)

\_ Jaaren ar de b<del>ira</del>

The second state

The section is the section of the se

omini praci – cabb

.....

En variable de la California de la Calif

er entre

Clare to street

20 3000 September 200

TOTAL S. C. MOD

Part Proposite

- - in Miller

and the South that

The second

German was made THE DAY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

William Bond

Paur of Reushalt العراسة والمتواث

Commence and the ें - साम का वा**र्य** 

Contraction of

The second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of th

Canada Zanach

🙉 o son diese 🖠

्यान पात भरता<u>र</u> २ ह

ibe est gem

Terror Trees autig

We are seample

12 - 12 - 02 laft 1

Antordery

France !

Arte la Busung |

A 10 42 510 1

Cab tab G

Con American

it med radisens

nieder 8

Carrier w

The sufficient

MINISTE T

Ole - Ser. Folg

विकासिक स्टार्वक

E in Brokert - E

A STATE OF THE STA

de debetter crazie

MENZGRUND

Die Bevölkerung Indiens ist zwischen 1971 und 1981 um ein Viertei gewachsen. Damit hat sich das Wachstum im Vergleich zu früheren Jahrzehnten sogar noch verstärkt.

Nach Angaben von Familienministerin Mohasina Kidwal betrug der Anstieg zwischen 1951 und 1961 noch 21,6 Prozent, im nächsten Jahrzehnt waren es bereits 24,8 Prozent, bevor ietzt die 25-Prozentmarke erreicht wurde. Nach Presseberichten vom Donnerstag hätte die Bevölkerungsexplosion sogar noch erheblich stärkere Ausmaße angenommen, wenn nicht die Familienplanung auf dem Subkontinent langsam Fortschritte machen würde. Indien wächst zur Zeit um rund 17

bis 20 Millionen Menschen pro Jahr. Schätzungsweise 730 Millionen Menschen leben auf dem Subkontinent Nach Berechnungen der Vereinten Nationen wird Indien die Volksrepublik China im Jahr 2000 els volkreichstes Land der Erde überholt ha-

Um die Bevölkerungsexplosion unter Kontrolle zu bekommen, wollen die Inder ein eigenes, sicheres Verhütungsmittel entwickeln, das mit einer Depotspritze verahreicht werden kann und mehrere Monate wirksam bleibt Für diese und andere Maßnahmen zur Familienplanung, so gab ein Ministeriumssprecher in Neu-Delhi bekannt, sei eine "task force" gebildet worden. Obwohl sich die Zahl der Sterllisierungen im Jahr 1982 verdoppelte, habe sich die Stei-gerung der Geburtenraten immer noch nicht verlangsamt. elajare ojaja elajare detiko oje og

# dpa, Washington

Die Sowjetunion darf in amerikanischen Hobeitsgewässern wieder bis 21 50 000 Tonnen Fisch fangen, wenn sie der US-Industrie außerdem die gleiche Menge Fisch abkauft. Wie das State Department mitteilte, hat US-Präsident Ronald Reagan diese Lokkerung der Sanktionen gegen die UdSSR verfügt. Früher hatte die Fischereiflotte der Sowjetunion jährlich rund 400 000 Tonnen Fisch vor den Küsten der Veremigten Staaten

Landeverbote für die sowietische Fluglinie Aeroflot in Kraft

Zwischen "alten Schinken" und Kabarett: Die Schauspielerin Astrid Jacob

# Zündfunke aus dem Bücherschrank

T ch habe eine ganz enge Beziehung Izur Natur. Diese Ruine ist das Schönste, was ich jemals an Freilufttheatern gesehen habe. Ich liebe diesen monumentalen romanischen Bau, besonders wenn der Mond aufgeht und diese merkwürdig verwurzelten Gewächse in den Halbbögen sich gegen den Himmel abheben und ein Unwetter kommt: dann habe ich ein Gefühl von absoluter Verbundenheit mit der Natur." Dieses schwärmerische Loblied auf die Stiftsruine von Bad Hersfeld stammt von Astrid Jacob, die in diesem Jahr als Jenny im "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" einmal wöchentlich auf der huftigen Bühne steht. Eine Rolle, an die sie zu Beginn

ihrer Karriere wohl kaum gedacht hat: große Partien, die "richtigen alten Schinken\*, wollte sie spielen (und hat sie auch gespielt). Die Klassiker, durch die sie sich zu Hause schmökerte, haben sie schon als Kind fasziniert. "Durch die Literatur bin ich zum Theater gekommen, erblich vorbelastet bin ich nämlich nicht. Der künstlerische Zündfunke, wenn man so will kommt aus dem Bücherschrank meiner Eltern.

Sie hatte eine gute Gesangsstimme. Schauspiel oder Oper - das war mithin die Frage, die beantwortet werden mußte, als es ins Berufsleben ging. Aber als Astrid Jacob erfuhr. daß eine Gesangsausbildung mindestens fünf Jahre dauern würde, entschloß sie sich gleich fürs Sprechtheater. Der Vater, Ingenieur und Physiker, aus Dresden stammend, arbeitete nach dem Krieg bei Krupp. Seiner Tochter hat er, als sie nach dem Gymnasium die Theaterlaufbahn einschlagen wollte, keine Steine in den Weg gelegt. Nur eine Bedingung stellte er: "Wenn du schon in diesem Beruf arbeiten willst, dann our in unserer Nähe."

So begann Astrid Jacobs Karriere im Ruhrgebiet, sozusagen unter elterlicher Aufsicht: Zunächst die Schauspielschule in Bochum - eine der besten hierzulande, wie sie findet; Bühnenstart in Gelsenkirchen. Saarbrükken, Nürnberg und Frankfurt hießen die folgenden Stationen, wo sie das "sogenannte große Fach" gespielt



m: Astrid Jacob

hat. Nebenbei hat sie kabarettistische Soloprogramme erarbeitet; ihr erstes hieß "Blick zurück" - "eine 30er-Jahre-Revue, noch bevor die ganze Nostalgiewelle über uns hereinschwappte", erinnert sie sich. In diesem Ein-Frau-Abend sah sie Hans Joachim Kulenkampff, der ihr sagte: "Du machst da so gutes Kabarett, geh doch mal zum Sammy Drechsel." Das hat sie dann auch getan. Einige

Monate lang zog sie mit der "Münchner Lach- und Schießgesellschaft"

Hetz mich nicht - III. Gemeinschaftsprogramm der Nordkette, 22.05 Uhr

durchs Land, bis sie dann, nach dem Programm "Wir sind umzingelt", die Kabarettarbeit im Ensemble erst einmai aufgab. Seitdem ist sie "freischwebend", an kein Haus fest gebunden, was sie momentan auch gar nicht anstrebt, "weil die Strömungen am Theater für mich so undurchschauhar sind. Das liegt an den Cliquen, die man überall vorfindet: entweder man gehört zur Zadek-Clique, zur Peymann-Clique oder zur Heyme-Clique. Und ich gehöre eben nirgendwo dazu. Ich finde es so schade. daß gerade die großen Bühnen eine so festgefügte Mannschaft haben,"

Deshalb wohnt sie nun auch in München, weil es dort für Schauspieler und insbesondere die freiberuflichen die besten Arbeitschancen gebe. Als "Freischwebende" ist sie natürlich einem größeren Leistungsdruck ausgesetzt als Kollegen, die sich in einem Stadttheater eingenistet haben; der letzte Erfolg oder Mißerfolg kann entscheidend sein für die Fortsetzung der Karriere. "Ich kann mir einen absoluten Flop gar nicht leisten. Aber das spornt mich eher an, als daß es mich beunruhigt."

Astrid Jacob ist kein Party-Typ, der zwischen Schicki-Micki und Jetset hin- und herflirrt. Sie sieht sich eher als Einzelgängerin, "die sich immer selber am Schopf packen und herausziehen muß". Sie würde zum Beispiel "wahnsinnig gerne" einen Film machen. "Doch ich weiß nicht, wie man diese Menschen trifft!"

Zum Singen ist sie aber schließlich doch noch gekommen. "Die schöne Helena", in der Hacks'schen Bearbeitung zum Musical modernisiert, brachte ihr viel Anerkennung ein. Als Sängerin stellt sie sich auch heute abend den Fernseh-Zuschauern vor, mit Texten von Mascha Kaleko (an deren Wiederentdeckung vor einigen Jahren sie maßgeblichen Anteil hatte), Michael Ende und von ihr selbst: Hetz mich nicht", Nachdenkliches über alltägliche Schwierigkeiten mit dem Leben, über Karrieresucht, rücksichtslose Geschäftstüchtigkeit und über den uralten, ewig aktuellen Streit zwischen Mann und Frau.

Karrieresüchtig wie jene, die sie im Chanson besingt, ist Astrid Jacob sicherlich nicht. Ehrgeizig bestimmt. Wandlungsfähig sowieso. Und so paßt es auch zu dieser Frau, die sich so gar nicht in den hektischen Trubel des "Showbusiness" einfügen mag, daß ihre Hobbies eher eigenbrötlerisch sind: Malen und Möbelrestaurieren. Hetzen jedenfalls läßt sie sich nicht – und schon gar nicht zum vielbeschworenen "großen Durchbruch". Der kommt schon, wenn er denn kommen soll . . .

RAINER NOLDEN

# **KRITIK**

#### Menschen im Motel

Daß die ZDF-Reihe "Das kleine Fernsehenie" Fernsehspiel" immer wieder auch Außenseitern der filmenden Klasse Chancen gibt, ist ja grundsätzlich zu begrüßen; ärgerlich daran war freilich oft genug, was toleranten Zuschauern zu später Stunde immer mal wieder zugemutet wurde: Die Einschlaffrage, nach welch unerschließlichen Kriterien die Redaktion wohl diesen oder jenen (Kamera-)-Film ausgesucht haben mag.

Das gilt erst recht für den neuesten Schlag gegen Morpheus' Armmuskulatur. Stranger than Paradise hieß ein 90 Minuten-Werk von Jim Jarmusch und seinem Darsteller-Kollektiv: Ein düsteres Schwarzweiß-Ding über einen gammelnden, pferdewettenden Ex-Ungarn namens Bela alias Willie, der aus Budapest Besuch bekommt von Cousine Eva. Die findet sich im Slum-New York ihres Vetters nicht zurecht, reist nach Cleveland, wird dort von Willie und einem Kumpel besucht und per Leihwagen nach Florida verlockt. Dort verplempern die Herren einen Wettgewinn, lassen Eva in einem Motelzimmer schmachten, bis sie von einem farbigen Junkie massenhaft Dollars bekommt, weil der sie irrtümlich für einen Dealer-Boten hält. Sie bucht einen Flug nach Budapest, die Jungs wollen sie abfangen. Am Schluß sitzt sie, oh Wunder, wieder in dem Motelzimmer.

Ein ödes Stück über eine desparate Welt mit desparaten Menschen drin, die nichts mit sich anzufangen wissen als Bier zu trinken. Karten zu spielen, fernzusehen und herumzuliegen. Das ganze, zerstückelt in gut 20 durch Mattscheibengrau getrennte Einstellungen, im US-Original mit lausig übersetzten Untertiteln: Als Milieustudie eben noch tragbar, vom Filmischen her eine Zumutung.

Hätten Jarmusch & Co mal einen Blick in Mark Helprins Buch Ellis Island" getan - sie hätten erfahren können, wie man dieses Amerika der Emigranten und Outsiders darstellen kann, ohne die Realität zu verraten, aber mit Sinn für die Wechselwirkungen von Inhalt und Form.

ALEXANDER SCHMITZ





ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

11.25 Wir cm Klavier

15.00 Die Geschichte von Abu Kir und 15.30 Matt ved Jeany Mott verliebt sich

16.00 Tagesschav 16.10 Folklestival Live von der Domplatte in Köln

dazw. Regionalprogramme

20.15 Pray Luna Deutscher Spielfilm (1941) Mit Lizzi Waldmüller, Theo Lingen

v. c. Regle: Theo Lingen Direktor Knoppe vom Berliner Apollo-Theoter ist entsetzt, als die Apollo-Theater ist entsetzt, als die Uraufführung von Paul Linckes neuer Operette "Frau Luna" am Silvesterabend 1879 zu platzen droht, weil ein Polizeirat bei der Generalprobe die Ballett-Kostü-me anstäßig findet. Es gibt nur einen Ausweg: Präsident Rüdiger vom "Thusnelden-Bund" muß helvom "Thusneiden-Buru mus .... fen. Der Sittlichkeitsapostel von bat privat nämlich ten. Der Sittlichkensapostel von Amts wegen hat privat nämlich auch eine große Schwäche für die schöne Weiblichkeit, und von da-her hofft man, ihn zu packen.

Gott and die Welt Gospadi pomiliuji - Herr erbarme dich unser Film von Ulf von Mechow 72 XA

mit Bericht aus Bonn Moment and Die ARD-Redezeit

Freie Ehe - Alternative zur Ehe oder Sprengsatz für die Gesell-Moderation: Martin Schulze und Gertrud Höhler anschl. Tagesschau

12.16 Kontakte

15,89 keste 15,85 Ferleska 15.05 Ferientstender
15.16 Acaptico
Amerikonischer Film (1963)
16.40 Breakdasce
17.00 heuts / Aus des Länders
17.15 Tele-Hisstrierte
18.16 Mein Name ist Drops

grischi, heute-Schlagze 18.36 Brightte und ihr Koch 19.80 heute 19.30 gestandsjournal

austandsjournal
Afghanistan: Gesichter eines Krieges – Überfall auf einen Konvoi /
Polen: Amnestie – ein Weg zur
Versöhnung? / Zypern; Geteilt
und vergessen? / USA: Privatunternehmen Olympia
Moderation: Rudolf Radke

29.15 Per Sport-Spiegel
Die Spiele von 1932
21.15 Tele-Zoo
22.65 Aspekte
Musikip: Deutschlandtournee de

Musiktip: Deutschlandtournee der amerikanischen Steel-Drum-Band "Andy Narell-Group" / Das Olympic Arts Festival in Los Angeles / Kino-Notiz: "Bluthochzeit" von Carlos Saura / Donau-Kraftwerk Hainburg: Bericht über einen Streit, der Österreich zu entzweien droht / Orgien-Mysterien-Theater: Bericht über den ersten Akt eines Drei-Tage-Festivals des Aktions-Künstlers Hermann Nitzsch Moderation: Hannes Keil

2.45 Es mus nicht immer Kavier sein Nummer sieben

Englischer Spielfilm (1964) Mit Cathérine Deneuve, ion Hen Regie: Roman Polanski



Cathérine De-neuve als Carol in Roman Polan-skis "Ekel" (ZDF, 25.50 Uhr) III.

18.39 Redi mocht's möglich 19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsseklorf"

NORD/HESSEN

Gemeinschaftsprogramm:
18.00 Block Bensty
18.50 Redi mocht's möglich
19.00 Die Sonne, der Wind und die Zeit
Londschaftswunder Australien
Aus 150 Millionen Klometer Enternung sendet die Sonne ihre
Strohlen zur Erde. Sie sind Quelle
allen Lebens, aber auch die Ur-Stramen zur erbe. Sie sind Queire allen Lebens, aber auch die Ur-sache von Zerstörung. Der Film schildert in bis dahin nie gesehe-nen Bildem bizarre Landschaften

Australiens, 19.45 Folklere im Elakas Von Ivo Bulanda

WEST/NORD/HESSEN Gemeinschaftsprogramm:

Talkshow live aus Bremen 22.05 Hetz mich sicht! Lieder und Worte von Mensch zu Von und mit Astrid Jacob

SÚDWEST 18.50 Medianverbund Teleko Nur für Baden-Württemberg: 19.80 Abendschou 19.50 Aboudachou

Nur für Rheinland-Pfalz:
19.50 Aboudachou

Nur für des Saarland:
19.50 Sacu 3 regload

Gemeinschaftsprögramm:
19.55 Nuchrichten
19.56 Lieder - Rhythman - Melodien

Mit "Stors of Fuith"
29.39 Wege zwn Messchen
Ich will mich ändern
21.15 Mesikdese
Musizieren

21.45 Mockaus Mann in der Katibile? Kuba - 25 Jahre nach Fidel Castros Aufbruch zur Freiheit

25.20 We'll remember Frame
Tagebuch eines Jazz-Workshops
in Baden-Baden
6.05 Nachsichten

BAYERN

18.15 Bayers-Report 18.45 Bandschop 19.00 Usset Land 19.45 Männersache 19 As mannersucze
Film von Alexander J. Seiler
20.45 Puppesspiel in der Weltitten
Orff und das Puppenspiel

21.50 Randschos 21.65 Hitz Str sagutt 21.65 Hest' obsed 22.50 Cast: Moriko Rokk

22.35 Z.E.N. 22.40 Sport heute 22.55 Der Sportstammflech 25.40 Rundschau len 1985 HEINZSTOWN irrange watern & to seem Modicina Vanis Spring! Section 2 of Jamen 151 De

Shine Mar. B. III de Mine mogie then said Das & Angles Statisted desem Schreibe Water (AWA) in the

Springer der neue Bei Fordersitze au Brieden bied es i Bringering Visi

der

erzahl

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

An Explosion

An Explosion

And Will Grants be

Accessed January

e record se

ngenomien se ingenomien se ingening si se

r-Zeisting

Menschen 20 la

en Sucarin

Ser Con Table

The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

a a lange

TETUTE TETT

Conden Opanist

一

. Labe mie De Me

STATE SEE

Wieder erlaubt

zis gastile

or daring and

eviser rigisk

office states

Lich ablant Res

an samete 125

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

COLUMN PARES

5-1-1-12-28

in the second

್ಷ ಕ್ಷಾಗ್ತ್ರಾಮ ಕ್ಷಿಕ್ತಾ

್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ

gen des Consesse

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

مناعة تشتادات

S. 12.2

extrufe in centilitie

ter with interes

.... 6: <u>6: 5: 5:</u>

are Geregies

24 (15 <u>32 322</u>

. The Mississ

era mogétic tacida pres Dussacor

; · ......

STE STATE ST

is. Se Einstein Market Sentia

HESSEN

garages grantes gra

المتحل والمعادي

STATE THE PARTY

picas:

Me are in the large

Total

io por

510

777

CENTRE O

Öl" gelungen HH - Nach fünfjähriger Talfahrt steigt der Ölverbrauch in der Bundesrepublik wieder an. Die Zahlen für das erste Halbjahr bestätigen mit einer siebenprozentigen Zunahme, daß trotz erbeblicher Sparanstrengungen die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch zumindest noch nicht gelingt. Dabei wird in allen langfristigen Energie-Prognosen, etwa in der der Internationalen Energieagentur (IEA), dem immer noch wichtigsten Energieträger, dem Erdöl, ein fallender Marktanteil bescheinigt (für die westlichen Industrieländer bis zum Jahr 2000 ein Rückgang von heute 43 auf 33 Prozent).

Umso bemerkenswerter ist gerade die erneute Zunahme des Ölverbrauchs. Allerdings sollte diese Entwicklung keine panikartigen Reaktionen auslösen. Solche Reaktionen haben - etwa nach dem Sturz des Schah in Iran - die zweite Ölpreisexplosion 1979/80 erst richtig ausgelöst.

Der seit dem ersten Ölpreisschub von 1973/14 zu hörende Slogan "weg vom Öl" hat ~ zusätzlich zum Preisanstieg – schon Wirkung ge-zeigt. Die Versorgungslage, und da-mit die Importabhängigkeiten, haben sich von Grund auf geändert. Der wichtigste Lieferant heißt heute Großbritannien. Damals gab es

Spar- und Diversifizierungsbe-

mühungen bleiben dennoch wichtig. Je mehr man dabei den Markt zum Zuge kommen läßt, desto besser sind die Resultate; gerade für ein Land wie die Bundesrepublik, dessen Exportfähigkeit nicht durch weitere künstliche Verzerrungen der Energiepreise beeinträchtigt, sondern eher durch deren Abbau gefördert werden sollte.

#### Leer-Stellen

Wb. - Ein Schuljahr ist zu Ende gegangen, und das Ritual ist fast Gewohnheit: Kammer- und Verbandspräsidenten ermahnen die Unternehmer, doch noch mehr Ausbildungsplätze zu schaffen, Gewerkschafter bezichtigen die gleiche Adresse aus gleichem Grund mangelnder Aktivität, und einige 'zigtausend Jugendliche sinnieren über Möglichkeiten, doch noch an eine Lehrstelle zu kommen. In dieses Szenario mag eine Nachricht gar nicht so recht hineinpassen, die stellvertretend für etliche andere aus dem Baukonzern Wayss + Freytag zu hören ist. "Trotz intensiver Bemühungen" nämlich war es dem Unternehmen im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr wieder nicht möglich, alle Ausbildungsplätze im gewerblichen Bereich zu besetzen. Dabei sind gerade diese Lehrstellen um fünf Prozent aufgestockt worden. Sichere Arbeitsplätze bleiben also unbesetzt. Vielleicht, weil es nicht "schick" ist, auf dem Bau zu schaffen? Ermahnungen sollten nicht nur an die Unternehmer gehen...

#### Nürnberger "Skandale" Von HEINZ HECK

E s ist üblich, das Fell des Bären zu verteilen, sobald er allenfalls mit dem Fernglas auszumachen ist. Spätestens seit dem letzten Monatsbericht der Deutschen Bundesbank weiß man, daß die Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit 1984 nicht nur keinen Bundeszuschuß braucht (im Etat stehen 1,7 Milliarden Mark), sondern erstmals wieder Überschüsse zwei bis drei Milliarden - erzielen

Sofort hat eine Verteilungsdiskussion eingesetzt, die schlaglichtartig deutlich macht, gegen welche Kräfte der Finanzminister seinen Konsolidierungskurs durchhalten muß. Da ist in SPD-Erklärungen die Rede von "skandalösen Überschüssen" in Nürnberg, die es zu verteilen gelte, statt sie in "Beitragssenkungen und ähnlich Unsinniges" zu stecken. Die FDP - und mancher Unionspolitiker - finden sogar Geschmack an der Vorstellung, die drei Milliarden zur Aufbesserung der Steuerreform zu verwenden.

Der Bundeszuschuß steht nicht für Leistungsverbesserungen zur Verfügung, sondern muß zur Verringerung der immer noch unerträglich hohen Neuverschuldung in Bonn bleiben. Das hat auch der Haushaltsexperte der Unionsfraktion, Bernhard Friedmann, mit Nachdruck gefordert.

Anders zu behandeln sind die aus SPD-Sicht "skandalösen", für die Union dagegen "erfreulichen" Überschüsse der Anstalt. Zunächst bleibt abzuwarten, ob sich diese Entwicklung bestätigt, und wenn - auch verstetigt. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist - nicht zuletzt aufgrund der wochenlangen Arbeitskämpfe - noch keineswegs rosig und läßt auch für die Zukunft hobe Anforderungen an die Bundesanstalt erwarten. In dieser Situation wäre die Bildung gewisser Finanzreserven, wie es sie in Nürnberg auch früher gab, das Gebot der Stunde, damit die Arbeitslosenversicherung bei erneut wachsenden Ausgaben nicht sofort wieder auf Bun-deszuschüsse angewiesen wäre.

Doch gemahnt die aufflammende Verteilungsdiskussion zur Vorsicht: Nicht nur in heraufziehenden Wahlkämpfen müssen Politiker vor sich selbst geschützt werden, indem man ihnen den Brotkorb – in diesem Falle die Finanzmasse – höher hängt. Sollten sich die Nürnberger Überschüsse als dauerhaft erweisen, wäre eine Senkung des Beitragssatzes von seiner "skandalösen" Höhe von 4,6 Prozent (je zur Hälfte Arbeitnehmer und -geber) der richtige Ansatz. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Explosion der Belastungen des Bürgers ihre Ursache weniger in der Entwicklung der Steuerlast- als vielmehr der Sozialabgabenquote bat.

Die Abgabenquote insgesamt ist in den letzten 15 Jahren (1970/1984) von 35,6 auf 41,2 Prozent des Bruttosozialprodukts (BSP) gestiegen. Dabei blieb die Steuerlastquote mit einem Anstieg von 24,0 auf 25,0 fast unverändert, während die Beiträge zur Sozialversicherung von 11,6 auf 16,2 Prozent BSP-Anteil emporschnellten. Die für 1986/88 geplante Steuerreform bringt eine erste Senkung der Steuerlast, bei den Sozialbeiträgen ist der Korrekturbedarf mindestens so ausgeprägt, wenn man die in der Vergangenheit zu beobachtende Dynamik bremsen und Reserven für weitere Belastungen schaffen will. Schon jede Verringerung hinter dem Komma ist em Gewinn.

uf keinen Fall aber darf ein zu Aerwartender Überschuß zur Finanzierung der Steuerreform verwandt werden. Eine solche "Zweckentfremdung" ware, wie der stellvertretende DGB-Chef Gerd Muhr richtig bemerkt, ein "Skandal" und die von der SPD so oft - und ebenso unzutreffend - behauptete "Verteilung von unten nach oben". Denn die Beiträge zur Arbeitslosen- (wie zur Renten)versicherung belasten die Bürger bis zur Beitragsbemessungs-grenze (derzeit monatlich 5200 Mark brutto) proportional, darüber hinaus degressiv. Bei einem Monatsgehalt von 10 400 Mark sind es also nur noch 2.3 Prozent. Diese Mittel dürfen also nicht zur Entlastung der Progressionsgeschädigten verwandt werden.

Auch kann man nicht nachdrücklich genug vor jeder willkürlichen Vermischung von Steuer- und Beitragseinnahmen warnen. Wenn sich Einnahmeverbesserungen gleich wel-Versicherungsinstitutionen nicht auch im Beitragssatz oder zum Beispiel in Leistungsverbesserungen niederschlagen, fehlt jede Motivation

zu Eigenanstrengungen. Mit "Mischfinanzierungen" hat man so schlechte Erfahrungen gemacht, daß sie allesamt abgebaut werden müßten. Neue sind erst recht nicht erwünscht.

**EXISTENZGRÜNDUNGSBERATUNG** 

## Die Zuschüsse des Bundes sollen 1985 gekürzt werden

Die Bundesregierung will auch in Zukunft Existenzgründern Zuschüsse zu Beratungskosten gewähren, sieht jedoch keine Möglichkeit, die Haushaltsmittel der sprunghaft gestiegenen Nachfrage entsprechend aufzustocken. Vielmehr ist beabsichtigt, "zum 1. Januar 1985 die derzeitigen Förderkonditionen zu modifizieren, damit künftig eine vorzeitige Erschöpfung der Mittel möglichst vermieden werden kann". Das teilte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Martin Grüner, in einem Schreiben an die Aktionsgemeinschaft. Wirtschaftli-

cher Mittelstand (AWM) mit. Über Einzelheiten der neuen, verschlechterten Fördersätze sei noch nicht entschieden, hieß es dazu im Wirtschaftsministerium. Vor einigen Wochen war bekanntgeworden, daß

HEINZ STÜWE Bonn die Mittel für Antragsteller aus Industrie. Verkehrsgewerbe und sonstigem Dienstleistungsgewerbe bereits ausgeschöpft sind. Die Titel "Handwerk" sowie, Groß- und Außenhandel, Einzelhandel" reichen voraussichtlich nur noch bis Mitte September. Eine Umschichtung im Etat scheide aus haushaltsrechtlichen Gründen aus, schreibt Grüner. Deshalb will sich das Ministerium bemühen, die Zuschußbewilligung für Firmengrunder, die in diesem Jahr leer ausgehen, auf 1985 zu verschieben.

In den Haushalt 1985 soll ein branchenübergreifender Titel Existenzgründungsberatung eingestellt werden. Der Regierungsentwurf sieht dafür 9,5 Mill. Mark vor. Im vergangen Jahr waren insgesamt 8,6 Mill. Mark Beratungszuschüsse an Neugründer und junge Unternehmen geVEREINIGTE STAATEN / Notenbank will die Kreditbremsen erst 1985 anziehen

# Volcker sieht in Haushaltsdefiziten eine Gefahr für die Preisstabilität

Geld bleibt in den USA knapp, was weiterhin bohe Zinsen bedeutet. Vermutlich steigen sie sogar, da die Notenbank im kommenden Jahr die Zügel noch anziehen will. Wie ihr Chef, Paul Volcker, vor dem Bankenausschuß des Senats erklärte, reagiert sie damit auf die wachsenden Inflationsgefahren, die von Washingtons riesigen Haushaltsdefiziten ausgehen.

Sie seien der Motor des amerikanischen Wirtschaftsbooms.

Laut Volcker ist es das Ziel des Federal Reserve System, die Geldversorgung so zu steuern, daß ein dauerhaftes Wachstum bei größerer Preis-stabilität erreicht wird. Im Vergleich der vierten Quartale 1983 und 1984 sowie 1984 und 1985 sagt die Notenbank eine Zunahme des realen Bruttosozialprodukts um sechs bis sieben und um zwei bis vier Prozent voraus. Das Tempo verlangsamt sich also erheblich. Andererseits beschleunigt sich die Teuerung, und zwar, gemessen am Deflator, von 3,25 bis 4,5 auf 3,5 bis 6,5 Prozent. In der Oktober-Dezember-Periode soll die Arbeitslosenquote jeweils 6,5 bis 7,25 und 6,25 bis

7,25 Prozent betragen. Angesichts dieses Datenkranzes hält die "Fed" in diesem Jahr an den im Februar beschlossenen monetären Zielkorridoren fest. Demnach bewegt sich M1 (Bargeld und Sichteinlagen) zunächst weiterhin zwischen vier und acht, M2 (M1 plus Spareinlagen sowie Anlagen in Geldmarktpapieren und Eurodollars) zwischen sechs und neun und M3 (M2 plus langfristige Einlagen und andere liquide Vermögenswerte) ebenfalls zwischen sechs und neun Prozent. Vom vierten Quartal 1983 bis Juni 1984 sind diese Aggregate tatsächlich um 7,5, sieben

**AUF EIN WORT** 

schon mutig.

wagemutig investiert,

der sollte wenigstens

konservativ finanzieren

damit nicht zu den Ri-

siken der Investitions-

entscheidungen auch

noch die Risiken der

kurzfristigen Finanzie-

Dr. Helmut Wagner, Vorstandsvorsit-zender der Asko Deutsche Kaufhaus AG, Saarbrücken FOTO: DIE WELT

Umsatzeinbußen

Der Großhandel in der Bundeser-

publik hatte im Streikmonat Juni er-

hebliche Umsatzeinbußen. Mit rund

63 Mrd. Mark wurden vier Mrd. Mark

weniger umgesetzt als im Juni des

Vorjahres, berichtete das Statistische

Bundesamt aufgrund vorläufiger Er-

gebnisse. Das seien nominal sechs

Prozent und - angesichts der um vier

Prozent gestiegenen Großhandels-

preise - real sogar neun Prozent weni-

ger als im Juni 1983 gewesen. Im 1. Halbjahr 1984 war nach Darstellung

der Statistiker dennoch mit rund 392

Mrd. Mark ein Umsatzzuwachs von

etwa 23 Mrd. Mark zu verzeichnen.

Das seien nominal sechs und real

zwei Prozent mehr als im 1. Halbjahr

dpa/VWD, Wiesbaden

im Großhandel

rungen kommen.

und 9,7 Prozent gewachsen. Die Dekke durchstoßen hat mithin nur M3.

Fir 1983 kappt die "Fed" die oberen Limite von M1 und M2 um ein und ein halbes Prozent, das heißt, der Zielrahmen verkleinert sich auf vier bis sieben und sechs bis 8,5 Prozent. M3 wird nicht verändert. Dieses Geldaggregat schrumpfe mit den kleineren Größen, betonte Volcker. Alle Raten sollen Anfang des nächsten Jahres überprüft werden. Ohne Finanzinstitute sind die Schulden in den USA im Vergleich des vierten Quartals 1983 mit dem zweiten Quartal 1984 um 13,1 Prozent gestiegen. Beim Bund machte das Plus 14,6, bei Hypotheken 11,7, bei Verbraucherkrediten 18,4 und bei kurzfristigen Geschäftsdarlehen 15.6 Prozent aus.

In der Diskussion mit den Senatoren wies Volcker die Unterstellung zurück, die "Fed" helfe Präsident Reagan im Wahlkampf, weil sie nicht schon jetzt den Geldhahn etwas zudrehe. Er akzeptierte auch die These der Republikaner nicht, die kräftige wirtschaftliche Erholung in den USA sei auf die Steuersenkungen 1981 bis 1983 zurückzuführen. Volcker. "Ursache sind die Budgetdefizite."

Volcker hält den Konjunkturaufschwung für atypisch, weil viele

Ungleichgewichte weiterbestehen. So operiere die Schwerindustrie (Stahl, andere Metalle und der Schwermaschinenbau) erheblich unterhalb ihres traditionellen Produktionsniveaus, während gleichzeitig viele hochverschuldete Farmer, von den hohen Zinsen und den fallenden Bodenoreisen in die Enge getrieben, ihre Höfe aufgeben müßten.

Das unebene Wachstumsmuster werde durch die kritische fiskalische und Außenposition der USA sowie durch die Überbeanspruchung der Finanzmärkte noch verschlimmert, fuhr Volcker fort. Er geht davon aus, daß sich das US-Haushaltsdefizit 1984 auf 170 bis 175 Milliarden Dollar (ohne außerordentliche Etats) drükken läßt. Danach geht es aber nicht mehr weiter runter - auch wenn die US-Wirtschaft die Vollbeschäftigung erreicht. Mit anderen Worten: Ohne weitere Ausgabenschnitte und eine breitere Einnahmenbasis kann Washington das Budgetproblem nicht

Unsicherheitsfaktoren sind nach Volcker die Verschuldung der Dritten Welt, die Lage der Banken, die mehr Eigenkapital benötigten, und die Tatsache, daß das Ausland die Expansion in den USA zu einem großen Teil finanziert. Er beklagte, daß Amerika ein Netto-Schuldnerland werde. Für die Preisstabilität in den USA machte Volcker in erster Linie den starken Dollar, also die Billigeinfuhren, verantwortlich.

#### **EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT**

#### Der Ministerrat geht gegen die Dumping-Einfuhren vor Warten hinauszögerten, um die Ver-

WILHELM HADLER, Brüssel Mit wirksameren und vereinfachten Prozeduren will die EG künftig gegen Dumping-Einfuhren vorgehen. Ein entsprechender Verordnungsentwurf ist soeben vom Ministerrat verabschiedet worden und soll am 1. August in Kraft treten. Dagegen ist das im Grundsatz beschlossene "neue handelspolitische Instrument" gegen unfaire Praktiken von Handelspartnern vorerst noch blockiert.

Unter den rund 40 Änderungen der bisherigen Anti-Dumping-Verordnung ist vor allem die Einführung einer zeitlichen Begrenzung für die mögliche freiwillige Verpflichtung von Drittlandsexporteuren von Bedeutung, ihre Preise anzuheben. In der Vergangenheit war immer wieder Klage darüber geführt worden, daß die des Dumpings verdachtigten Anbieter das Verfahren durch längeres durch die EG-Kommission.

hängung von Ausgleichszöllen durch die Gemeinschaft abzuwenden. Eine zweite wichtige Änderung be-

trifft die Einführung einer sogenannten "Sonnenuntergangs-Klausel". Sie legt fest, daß Anti-Dumping-Maßnahmen oder subventionsbedingte Ausgleichsabgaben automatisch auslaufen, wenn nach Ablauf von fünf Jahren ihre Notwendigkeit nicht ausdrücklich bestätigt wird. Die Kommission muß in diesem Fall eine "Erinnerung" im Amtsblatt der Gemeinschaft veröffentlichen. Falls kein Widerspruch von der europäischen Industrie laut wird, gilt die Einfuhrschutzmaßnahme als erloschen. Die neue Verordnung schafft schließlich größere Klarheit über die Dauer der Anti-Dumping-Untersuchungen

### Wieandt: Am Charakter der Universalbank festhalten

LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ

JOACHIM NEANDER, Mainz Die hohen Verluste der Deutschen Anlagen Leasing (DAL), an der die Landesbank Rheinland-Pfalz mit 26 Prozent beteiligt ist, sind für den neuen Landesbankchef Paul Wieandt kein Anlaß, etwa neu über den Aufgabenbereich der Bank nachzudenken. Am Charakter einer Universalbank müsse festgehalten werden, sagte Wieandt im Anschluß an seine einstimmig erfolgte Berufung zum

neuen Vorstandsvorsitzenden. Der 48jährige Wieandt, bisher seit acht Jahren im Vorstand der Stadtsparkasse Düsseldorf, wird seinen Dienst als Nachfolger des im Gefolge der DAL-Affäre zurückgetretenen Erwin Sinnwell voraussichtlich am 1. Oktober antreten. Sein spezielles Augenmerk will er auf eine noch sorgfältigere Prüfung risikoreicher Einzelge-schäfte sowie der Strukturen des Beteiligungsgeschäfts überhaupt rich-

ten. Angesichts wachsender Kritik am politischen Einfluß des Staates auf die Landesbanken betonte Wieandt die Verantwortlichkeit des Bankvorstands. Unabhängig davon jedoch wolle er auf "sehr starke Transparenz und einen guten Informationsfluß" gegenüber den Aufsichtsgremien achten.

Als Verwaltungsratsvorsitzender der Bank kritisierte der rheinlandpfälzische Finanzminister Carl-Ludwig Wagner (CDU) das öffentliche Echo auf die DAL-Verluste: "Es kann nicht so weitergehen, daß im Zusammenhang mit den Vorgängen bei der DAL immer nur die Mainzer Landesbank und das Land Rheinland-Pfalz genannt werden." Schließlich seien drei weitere Landesbanken, darunter die West LB mit einer höheren Beteiligung und dem Vorsitze im DAL-Aufsichtsrat, ebenfalls dabei, ohne daß dies kritisiert worden sei.

ENTWICKLUNGSHILFE / Warnke fordert Eigenanstrengung der Partnerländer

# Auslandsschulden in D-Mark denkbar

Die Erholung der Weltwirtschaft und die entspanntere Liquiditätssituation in den Steaten der Dritten Welt haben die Rahmenbedingungen für die Entwicklungspolitik verbessert. Allerdings sei es bisher nicht gelungen, das Verschuldungsproblem durch strukturelle Veränderungen zumindest im Ansatz zu lösen, sagte der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Jürgen Warnke bei der Vorlage des entwicklungspolitischen Jahresbericht 1983.

Der Minister empfiehlt neben längeren Rückzahlungsfristen vor allem Umschuldungen in anderen Währungen. Dann könnte der Schuldendienst von den bohen amerikanischen Zinsen abgekoppelt werden. Auf einer Konferenz in New York, zu der amerikanische Kreditinstitute kürzlich auch deutsche Banken eingeladen hatten, sei vor allem die D-Mark als alternative Währung diskuin konkrete Vorschläge mündeten, werde allerdings noch einige Zeit ver-

Abgesehen von diesen finanziellen Schwierigkeiten, die den Handlungsspielraum der Entwicklungsländer einschränken, betonte Warnke, daß die Wirksamkeit deutscher Stützungsmaßnahmen sich im vergangenen Jahr erhöht habe. Von den gesamten Zusagen, die nicht dem Bargeld-Abfluß entsprechen, entfielen im vergangenen Jahr mit 1,06 Mrd. DM 31,8 Prozent auf elementare Bedürfnisse (Ernährung, Ausbildung, Trinkwasserversorgung, Wohnung); gegenüber 28,4 Prozent 1982. Für ländliche Projekte wurden 760 Mill. DM - 22,8 (20,6) Prozent der Verpflichtungs-Ermächtigungen - zuge-

Die ärmsten Entwicklungsländer wurden 1983 mit einem Rekordbetrag bedacht. 33,8 Prozent der Zusagen -

KAREN SÖHLER, Bonn tiert worden. Bis diese Überlegungen 1,27 Mrd. DM - kamen diesen Staaten zu. Aus verteilungs-technischen Gründen (Zwei-Jahres-Rhytmus) läßt sich diese Zahl allerdings nur mit den 30,3 Prozent in 1981 vergleichen.

> Die Effektivität der Entwicklungs hilfe versucht Warnke auch in Zukunft zu steigern, indem er das Instrumentarium der privatwirtschaftlichen Zusammenarbeit ausbaut, die Mittel für nicht-staatliche Institutionen erhöht und sich mit anderen Gebern noch stärker abstimmt. Von der Dritten Welt selbst erwartet der Minister intensive Eigenanstrengungen. Beispielsweise müsse die Bevölkerung an landwirtschaftlichen Projekten von Anfang an beteiligt sein. Nur so sei zu verhindern, daß diesen Menschen von oben etwas aufgezwängt werde, an dem sie innerlich nicht beteiligt seien. Heute seien daher häufig Aufwendungen nötig, um Projekte zu erhalten, die die Bevolkerung von sich aus nicht weiterführte.

IFO-KONJUNKTURTEST

# In der Industrie hat sich die Stimmung verschlechtert

Sowohl in der Industrie als auch im Handel haben sich die Erwartungen über die weitere konjunkturelle Entwicklung in den nächsten sechs Monaten in letzter Zeit zum Teil merklich verschlechtert. Die lang anhaltenden Streiks und Aussperrungen haben nach Feststellungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, München, vor allem im verarbeitenden Gewerbe die Stimmung erheblich belastet. Selbst nach Beendigung der Tarifauseinandersetzungen hätten sich hier die Geschäftserwartungen kaum gebessert.

Nicht nur in den von den Arbeitskämpfen unmittelbar betroffenen Sektoren ist es nach den jüngsten Ergebnissen des Ifo-Konjunkturtests verbreitet zu einem Nachfrage- und Produktionsrückgang gekommen; selbst daß die Investitionsgüter-Hersteller von geringeren Bestelleingangen berichteten, müsse ebenso als ein Reflex dieser Auseinandersetzungen angesehen werden wie die verstärkten Absatzschwierigkeiten im Verbrauchsgüterbereich aufgrund der Produktions und Einkommensaus-

Lediglich die Elektrotechnik, die Büro- und Informationstechnik sowie die feinmechanisch-optische Industrie des Investitionsgüterbereichs verfügten über ausreichende Auftragsbestände und beurteilten die weitere Entwicklung recht optimistisch. Auf eine nur geringe Abschwächung deuteten, so das Info,

DANKWARD SEITZ, München die Meldungen aus dem Maschinen bau hin. Im Stahl- und Leichtmetallbau spiegelten sich dagegen anhaltend rezessive Einflüsse in den Produktionsplänen wider.

Die zunehmende Skepsis im Großund Einzelhandel ist darauf zurückzuführen, daß das Umsatzniveau des Vorjahres - zum Teil auch streikbedingt - infolge des schwachen Absatzverlaufs bei weitem bzw. nicht ganz erreicht worden ist und der Lagerdruck erheblich zugenommen hat. Während im Durchschnitt des Einzelhandels im ersten Halbjahr ein wertmäßiges Umsatzplus von knapp drei Prozent erreicht wurde, was real Stagnation bedeutet, ergab sich im Warenhausbereich nach Erkenntnissen des Ifo ein reales Minus in der Grö-Benordnung von ein bis zwei Prozent. Der Absatzentwicklung bis zum Jahresende sähen die Warenhausunternehmen allerdings positiver entgegen als der übrige Einzelhandel.

Für das Bauhauptgewerbe ergibt sich eine weitere Verschlechterung des Geschäftsklimas, jedoch fiel die Abkühlung nicht mehr so kräftig aus wie bislang. Dies auch vor dem Hintergrund, daß sich die Bautätigkeit im Juni ungefähr auf dem Niveau des Vormonats hielt. Mit einer Reichweite von zwei Monaten blieb auch der Auftragsbestand unverändert, liegt damit aber deutlich unter dem Wert des Juni 1983 von 2,4 Monaten, Gleiches gilt für den Auslastungsgrad der Gerätekapazitäten von 53 (Vorjahr:

#### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL



Nur etwa jeder vierte Erwerbstätige befaßt sich am Arbeitsplatz vorwiegend mit der Herstellung von Produkten. Alle anderen üben Dienstleistungstätigkeiten im weitesten Sinne aus. Neben den Erwerbstätigen mit herstellender Tätigkeit (24 Prozent) gehörten noch etwa 14 Prozent der Befragten mit Hilfs- und Ergänzungsfunktionen in den engeren Umkreis der Produktion. Verteilende, administrative und kocrdinierende Aufgaben wurden von 37 Prozent der Erwerbstätigen wahrgenommen.
QUELLE: ZAHLENBILD

#### Kuponsteuer: Abschaffung noch in diesem Jahr?

Bonn (VWD) - Bundesfinanzminister Stoltenberg mißt der Empfehlung des Direktoriums der Deutschen Bundesbank, die Kuponsteuer abzuschaffen, "erhebliche Bedeutung" zu. Er hat in diesem Sinne dem Bundeskabinett berichtet. Stoltenberg wird laut Bundesfinanzministerium "in Kürze" die erforderlichen Abstimmungsgespräche führen und dem Kabinett noch im Sommer abschließend berichten. Sollte es zu einer Initiative der Bundesregierung zur Abschaffung der Kuponsteuer kommen, würde nach Ansicht Stoltenbergs als Zeitpunkt des Inkrafttretens ein Termin noch im Sommer 1984 vorzuse-

#### Mehr Steinkohle abgesetzt

Essen (dpa) - Die Absatzlage für die Unternehmen des deutschen Steinkohlenbergbaus hat sich im ersten Halbjahr 1984 deutlich verbessert. Mit einem um zwölf Prozent auf 45 Mill. Tonnen (t) Steinkohleienheiten (SKE) gesteigerten Gesamtabsatz in den ersten sechs Monaten, ist das Niveau des Vorjahreszeitraums um 4,7 Mill t SKE übertroffen worden, heißt es in einer Mitteilung des Gesamtverband des Deutschen Steinkohlenbergbaus in Essen. Mit knapp 83 Mill. t SKE in 1984 werde das Vorjahresergebnis "nicht wesentlich" überschritten. Die Zahl der Beschäftigten im Steinkohlenbergbau ist seit Jahresbeginn um 10 100 Mitarbeiter verringert worden. Derzeit sind 168 800 Arbeiter und Angestellte be-

Pkw-Hersteller ermahnt Bonn (DW.) - Der Deutsche Werberat hat die Automobilhersteller ermahnt, sich an die eigenen Verhaltensregeln für die Pkw-Werbung zu halten. Danach habe jede Aufforderung zu einem aggressiven und energieverschwendenden Fahrverhalten zu unterbleiben. Werbliche Formulierungen wie zum Beispiel: "Das Auto für jede Jagd", "Der schlägt ein, wie eine Bombe" oder "Der Pkw für die Helden von heute" widersprächen dem gemeinsam erklärten Willen der Automobilproduzenten, werbliche Appelle zu unterlassen, die einen unangemessenen Durchsetzungswillen eines Verkehrsteilnehmers gegenüber dem anderen enthalten. Der Werberat kündigte an, daß er ein besonderes Augenmerk auf die Pkw-Werbung richten werde.

#### Hőbere Stahlproduktion

Düsseldorf (dpa/VWD) - Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im ersten Halbiahr 1984 mit 14,96 Mill. Tonnen 10,9 Prozent mehr Roheisen erzeugt als im Vorjahreszeitraum. Die Rohstahlproduktion erhöhte sich um neun Prozent auf 19.7 Mill. Tonnen. Mit 13,99 Mill. Tonnen wurden 7,4 Prozent mehr Walzstanlerzueugnisse hersgestellt als im ersten Halbjahr 1983.

#### Dollar-Kurs gefallen

Frankfurt (rtr) - Der Dollar-Kurs ist am Donnerstag an den europäischen Devisenmärkten gesunken, nachdem er bereits am Mittwoch nachmittag aufgrund gedämpster Erwartungen auf höhrere US-Zinsen ins Rutschen geraten war. In Frankfurt fiel der Dollar um mehr als zwei Pfennig auf einen amtlichen Mittelkurs von 2,8435 (Vortag 2,8671) Mark, Nach Angaben von Händlern unterstützte die Deutsche Bundesbank diesen Trend noch und verkaufte 32,45 (Vortag 17,75) Mill. Dollar.

#### Neue Bundesanleihe Frankfurt (dpa/vwd) - Das Bun-

desanleihekonsortium in Frankfurt wird am 30. Juli eine neue Anleihe der Bundesrepublik mit voraussichtlich wieder einem Volumen von zwei Mrd. Mark "ausstatten". Frankfurter Rentenhandelskreise gehen davon aus, daß diese Emission bei einer zehnjährigen Laufzeit einen Zinssatz von 8 1/4 Prozent und einen Ausgabekurs von etwa pari haben wird. Die letzte Bundesanleihe war am 2. Juli mit einem Zinssatz von ebenfalls 8.25 Prozent, zehn Jahren Laufzeit und einem Ausgabekurs von 100,25 Prozent aufgelegt worden. Das entsprach einer Rendite von 8,21 Prozent.

#### Wochenausweis

|                      | 23.1.  | 19.7. | 7.7   |
|----------------------|--------|-------|-------|
| Netto-Währungs-      |        |       |       |
| reserve (Mrd.DM)     | 72,1   | 71,6  | 72.4  |
| Kredite an Banken    | 77,3   | 72,2  | 78,0  |
| Wertpapiere          |        | 6,3   |       |
| Bargeldumlauf        | 104,71 | 06.4  | 107.4 |
| Einl v. Banken       |        | 46,5  |       |
| Einlagen v. öffentl. | -      | -     | •     |
| Haushalten           | 2.5    | 3.1   | 2.7   |

WELTBÖRSEN / Die Angst vor einem Zinsanstieg drückte stark auf die Aktienkurse

gänge erreicht.

150 000 Jungen im Alter zwischen

sechs und zehn Jahren "fehlten", die

Talsohle geburtenschwacher Jahr-

Leicht rückläufig auf 23,4 (24) Pro-

zent war die Exportquote. Hier be-

kam Märklin die schwierige wirt-

schaftliche Situation in den wichti-

gen Abnehmerländern Holland und

Belgien wie auch den verschärften

Wetthewerb aus Richtung Österreich

und Italien zu spüren. Nach wie vor

entfallen etwa 14 Prozent'des Umset-

zes auf das Programm "miniclub"

und etwa 80 Prozent auf die Spurwei-

te H 0. Regelrecht überrollt wurde

Märklin von der Nachfrage nach den

limitierten großen Spur-I-Krokodi-

len\*. Im September, dem Jubilä-

umsmonat, will Märklin eine schon

lange erwartete Innovation pra-

sentieren: Ins Programm kommen Märklin-Modellbahnen mit digitaler Elektronik und Steuerungsmöglich-

Die Beschäftigtenzahl die im Be-

richtsjahr durch Nichtersetzen von

ter zurückgegangen ist, soll zomin-dest nicht weiter abgebaut werden.

Die Detailgenauigkeit und hohe Zu-verlässigkeit der Produkte bringt es

mit sich, daß der Lohnkostenanteil

(85 Prozent) recht hoch ist. Märklins

Stammkapital von 10,5 Mill, DM ist

Fluktuation auf 1700 (1800) Mitarbei

keit durch einen Homecomputer.

Waren

ich feste

Silber-Tyorker Co

in one General

# Arbeitskämpfe als Ursache

WILHELM FURLER, London

Zwei große britische Staatsunternehmen, der Werftenkonzern British Shipbuilders und die Kohlebehörde National Coal Board, haben im vergangenen Geschäftsjahr 1983/84 schwere Verluste hinnehmen müssen. Von beiden Unternehmen werden Arbeitskämpfe für einen Teil der Verluste verantwortlicht gemacht, die sowohl beim Werftenkonzern als auch bei der Kohlebehörde auf Rekordhöhen stiegen.

So hat das Rekorddefizit des National Coal Board im vergangenen Geschäftsjahr bis Ende März 875 Mill. Pfund (mehr als 3,3 Mrd. DM) erreicht. Das ist nicht viel weniger als das Doppelte des Verlustes im Jahr zuvor in Höhe von 485 Mill. Pfund. Das abgelaufene Finanzjahr der Kohlebehörde berücksichtigt zwar nur die ersten drei Wochen des inzwischen 20 Wochen alten Arbeitskampfes von zwei Dritteln der britischen Bergleute. Aber voll zum Tragen kommt der vorangegangene 19 Wo-chen dauernde Überstunden-Streik im Steinkohlebergbau.

Nach Ansicht der Geschäftsführung gehen rund 200 Mill. Pfund des ausgewiesen Verlustes auf Arbeitskampfmaßnahmen zurück. Die durch den 20wöchigen Bergleute-Streik bisher entstandene Belastung für den National Coal Board

wird von Experten auf rund eine Mrd. Pfund (3,8 Mrd. DM) geschätzt. Der Präsident der Bergleute-Gewerkschaft, Scargill, behauptet sogar, die Streikkosten würden inzwischen bei 3.5 Mrd. Pfund liegen.

Rekord-Verlustzahlen mußte auch der staatliche Werftenkonzern British Shipbuilders bekanntgeben. Der Betriebsverlust für das Ende März zu Ende gegangene Fiskaljahr 1983/84 kletterte von 117,5 Mill. auf 161 Mill. Pfund (knapp 612 Mill. Mark). Auch in diesem Fall wird ein Teil der roten Zahlen auf Arbeitskämpfe innerhalb des Konzerns zurückgeführt, die Ablieferungen etwa in den Werften Scott Lithgow (sie wurde inzwischen vom britischen Privatkonzern Trafalgar House übernommen) oder Cammell Laird verhinderten oder zumindest erheblich verzögerten.

Lediglich die Werftengruppe innerhalb von British Shipbuilders, die Schiffe für die britische Marine baut, konnte schwarze Zahlen – Betriebs-gewinn 44 Mill. Pfund – vorlegen. Diese sieben Kriegsschiff-Werften sollen, so lautet der jetzt bekanntgegebene Auftrag der Regierung an die Leitung von British Shipbuilders, bis Ende Marz an private Investoren verkauft worden sein. Insgesamt liegt die Mitarbeiterzahl von British Shipbuilders bei 48 500.

tienkurs nach seiner Börseneinfüh-

Um die Unabhängigkeit von Ja-

guar als privates Unternehmen während der ersten Jahre sicherzustellen,

ist dem Börsenprospekt zufolge jeder

einzelne Aktienbesitz bis Ende 1990

auf maximal 15 Prozent der Jaguar-

Aktien begrenzt. Ausländische Inve-

storen können sich erst 90 Tage nach

der Börseneinführung am Handel mit

Die gesamten Mitarbeiter des Ley-

land-Konzerns und die Minderheits-

Aktionäre bei British Leyland erhal-

ten bei der Verkaufs-Offerte Sonder-

konditionen. Dies gilt auch für die

2,12 Mill. Aktien, die zusätzlich von

Jaguar für seine Mitarbeiter im Rah-

men des Gewinnbeteiligungs-Pro-

NAMEN

Hans Rudolf Klein, generalbevoll-

& Widmann AG und Leiter der Nie-

derlassung München, vollendete am

Ministerialrat a.D. Ludwig Rei-

chert, Vorstandsmitglied der Bayerischen Handelsbank AG, München,

trat am 30. Juni in den Ruhestand.

Heinrich Riensberg, Hamburger

Reeder und frührer Vorsitzender des

Verbands Deutscher Reeder, ist im

Dr. Friedrich Ebeling, Mitglied des

Vorstandes der Mobil Oil AG, Ham-

burg, scheidet am 31. Juli 1984 aus

dem Aufsichtsrat der Aral AG aus. An

seine Stelle tritt Herbert Detharding,

stellvertretender Vorsitzender des

Vorstandes der Mobil Oil AG.

Alter von 88 Jahren gestorben.

24. Juli das 60. Lebensjahr.

tigter Direktor der Dyckerhoff

gramms erworben werden.

Jaguar-Aktien beteiligen.

gehandelt wird.

JAGUAR / Vor allem in den USA ist das Luxusauto gefragt

# Im August an die Börse

WILHELM FURLER, London Jaguar, der Hersteller von Luxus- rung mit einem deutlichen Aufschlag Limousinen und gegenwärtig Teil des staatlichen Automobilkonzerns British Leyland, steht Anfang August an der Börse zum Verkauf. Mit dem Börsenangebot wird Jaguar auf 297 Mill. Pfund (1,127 Mrd. Mark) bewertet. Am 3. August werden an der Londoner Wertpapierbörse knapp 180 Mill. Jaguar-Aktien zum Preis von je 1,65 Pfund angeboten.

In der Londoner City wird dieses Verkaufs-Angebot angesichts der jüngsten Erfolge in den USA als "ausgesprochen vorsichtig" bezeichnet. Etliche Brokerhäuser haben den Wert von Jaguar in letzter Zeit auf zwischen 300 und 350 Mill. Pfund beziffert. Entsprechend wird damit gerechnet, daß das Verkaufsangebot überzeichnet und daß der Jaguar-Ak-

DEKA-/DESPA-Info Nr. 2

DESPA-Auszahi-Pian: Ihr Immobilien-Konto für ein "Zweites Einkommen" mit DESPA-FONDS.

Zur Sicherung Ihres Lebensstandards oder Ergänzung Ihrer Altersvorsorge.

Mehr über den DESPA-Auszahl-Plan erfahren Sie vom Geldberater der



#### Züblin: Im Ausland besser abgeschnitten

ni. Stuttgart

Bei der Bauunternehmung Ed. Züblin AG, Stuttgart, rechnet man für das laufende Geschäftsjahr 1984 damit, daß trotz ungünstiger Marktbedingungen erneut ein "zufriedenstellendes Gesamtergebnis" erzielt werden könne. Gleichwohl gehe man davon aus, das Umsatzvolumen des Geschäftsjahres 1983 nicht zu erreichen. In der ersten Jahreshälfte 1984 lagen die Leistungen in der AG und in der Gruppe mit 675 Mill. und 725 Mill. DM in etwa auf dem Niveau der entsprechenden Vorjahreszeit. Der Auftragsbestand in der Gruppe belief sich zur Jahresmitte auf 1,64 Mrd. DM (minus 8 Prozent).

Im Geschäftsjahr 1983 stieg der Außenumsatz der Züblin-Gruppe um 10 Prozent auf 1,51 Mrd. DM. Dabei nahmen die Bau- und Produktionsleistungen im Inland um 6 Prozent auf 856 Mill. DM zu. Die im Ausland erzielten Umsätze erhöhten sich wesentlich kräftiger, nämlich um 16 Prozent auf 650 Mill. DM. Der Auslandsanteil am Umsatz vergrößerte sich somit auf 43 (41) Prozent. Zur Ertragssituation im Inlandsgeschäft heißt es im Geschäftsbericht, es sei in Anbetracht des anhaltend scharfen Wettbewerbs nicht immer gelungen. kostendeckende Baupreise durchzu-

Züblin weist für das Berichtsjahr einen auf 5,6 (5,0) Mill. DM gestiegenen Jahresüberschuß aus. Nach Stärkung der Rücklagen werden erneut 12 Prozent Dividende auf 25 Mill. DM Aktienkapital ausgeschüttet, das sich in Familienbesitz befindet. Die Eigenkapitalquote hat sich leicht auf 11,2 (11,6) Prozent verringert. In Sachanlagen wurden im Konzern 19 (31) Mill. DM investiert und abgeschrieben 32 (36) Mill. DM.

Tiefpunkt inzwischen überwunden

Dow-Jones-Index der 30 Industriewerte am Dienstag, vor dem Auftritt

Volckers vor dem Senatsausschuß. vor allem auf Grund der Unsicherheit über die weitere Zinsentwicklung auf 1086,57 und damit das niedrigste Niveau seit 17 Monaten gefallen war, setzte sich zur Wochenmitte eine Aufwärtstendenz durch, die zum Teil durch den kräftigen Kursanstieg am Anleihemarkt ausgelöst wurde, nachdem die Zinsängste zunächst überwunden zu sein scheinen. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte schloß mit 1096,95 um 10,38 Punkte fester als am Vertag, aber 5,69 Punkte unter Vorwochenniveau.

Analysten begründeten den Durchbruch am Mittwoch nachmittag damit, daß einige Großanleger Kaufprogramme gestartet hätten und somit zu einem Stimmungsumschwung beitrugen.

Tokio (dlt) - In Tokio fielen die Kurse zum ersten Mal seit Anfang Juni beträchtlich unter die 10 000-

New York (VWD) – Nachdem der Dow-Jones-Index der 30 Industrie- Berichtszeit teilweise wieder auf. Der Dow-Jones-Index Tokio sank im Wochenvergleich um 156,6 Punkte auf 9932,2. Die Tagesumsätze bewegten sich zwischen 180 und 330 Millionen Aktien. Die Ursachen der schwachen

> Wohin tendieren die Weltbörsen? Wonin tendieren die Wettorsen:
>
> - Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT einmal in der Woche
> - jeweils in der Freitagsausgabe einen Überblick über den Trend an
> den internationalen Aktienmärk-

Tendenz waren neben den Kursein-

brüchen an den großen Weltbörsenplätzen der gegenüber dem Dollar weiter abgeschwächte Yen, die zunehmende Summe der ausstehenden Beträge aus Kreditkäufen sowie die Insolvenz der großen Nähmaschinenfirma Riccar.

London (fu) - Die Stimmung an der Londoner Aktienbörse hat sich im Verlauf der Woche merklich gebes-

che das von den Lkw-Fahrern eingeleitete Ende des britischen Hafenarbeiter-Streiks für ausgesprochen optimistische Stimmung gesorgt und den Financial-Times-Index für 30 führende Werte um 11,5 auf 776,2 Punkte angehoben hatte, wirkte sich zu Beginn dieser Woche erst einmal wieder der Pessimismus in den USA negativ aus.

Die jüngsten Statistiken über ein ungebrochen scharfes Wirtschaftswachstum in den USA und Befürchtungen über einen weiteren Zinsanstieg jenseits des Atlantiks lie-Ben den Financial Times-Index am Montag um 20,9 auf 755,3 Punkte und damit auf seinen niedrigsten Stand in diesem Jahr einbrechen. Doch in den Tagen danach bekam die Börse mit dem einsetzender Druck auf den Dollar so starken Austrieb, daß die Kursverluste vom Montag bis zum Donnerstagmittag mit einem Indexstand von 777,6 mehr als ausgeglichen wer-

BAHLSEN / Keine Preiserhöhungen geplant – Rationalisierung zeigt Wirkung

# Inlandseinbußen im Ausland wettgemacht

KLAUS WÄGE, **Hannover** Die Bahlsen-Gruppe, Hannover gibt sich für 1984 zuversichtlich, nachdem bereits 1983 bei einem leichten Umsatzplus von 1,4 Prozent auf 1,34 Mrd. DM deutlich verbesserte Erträge erzielt wurden. So stieg im Inland im ersten Halbjahr 1984 der Umsatz um 5 Prozent und im Ausland sogar um 10 Prozent. Firmenchef Werner Bahlsen ist sicher, daß die gute Entwicklung im weiteren Verlauf dieses Jahres anhalten wird. Preiserhöhungen sind dem Vernehmen nach - von einigen Ausnahmen abgesehen - für 1984 nicht vorgesehen. In der Bundesrepublik hatten die Inlandsgesellschaften 1983 782 (797) Mill DM umgesetzt, wobei der leichte Rückgang durch das gute Auslandsgeschäft mit einem Umsatzplus von 6,3 Prozent auf 529 Mill. DM mehr als wettgemacht wurde.

Die H. Bahlsens Keksfabrik KG. die nach der Einbringung der Bahlsen GmbH nunmehr als alleinige Obergesellschaft der Gruppe fungiert, setzte im In- und Ausland 789 (803) Mill DM um. Die Ertragsentwicklung in 1983 wurde auch diesmal mit der gewohnten Zurückhaltung kommentiert. Die bereits 1981 eingeleiteten Rationalisierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen haben bei dem größten deutschen Dauerbackwarenhersteller mit einem Marktanteil von 25 Prozent Wirkung gezeigt. Allein in 1983 reduzierte sich die Mitarbeiterzahl bei der H. Bahlsens Keksfabrik KG um 10 Prozent auf 5 077. Weltweit ging die Zahl der Beschäftigten von 9 902 auf 8 981 zurück. Mitte dieses Jahres war bekanntgeworden, daß Bahlsen bis 1987 die Produktion des Stammwerkes in Hannover in das Werk Barsinghausen verlegen will. Dadurch werden 700 Arbeitsplätze entfallen.

Die Sortimentsstruktur will Bahlsen auch künftig straffen, wobei sich DM im Inland.

das Unternehmen auch auf zukunftsträchtige Produkte spezialisieren will. Der Auslandsanteil am Gesamtumsatz erhöhte sich auf 41,8 (39,9) Prozent. Mit einer neuen Führungsorganisation wurde die Stellung der 1980 erworbenen Firma Austin in Raleigh, North Carolina, weiter gefestigt. Auch in Frankreich sei man sehr erfolgreich gewesen, doch bereite die spanische Tochter Loste noch Probleme. Sehr zufrieden zeigt sich Bahlsen mit der Schokoladenfabrik Gubor, Münstertal/Schwarzwald, die in den ersten sechs Monaten auf ein Umsatzplus von 10 Prozent kam. Ein zweistelliges Umsatzplus erreichte in diesem Jahr die Beste Vertriebsgesellschaft mbH in Hannover, die 1983 ein Umsatzvolumen von 100 Mill. DM erreicht hatte.

1984 will Bahlsen insgesamt 45 Mil-L DM investieren. 1983 waren es 39 Mill. DM gewesen, allein 31,3 Mill.

## UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Konkursantrag

Nürnberg (dpa/VWD) - Die Christian Heinlein GmbH ,Baiersdorf, nach Okal Bayerns zweitgrößter Fertighaus-Hersteller mit 350 Mitarbeitern, hat beim Amtsgericht Fürth Konkursantrag gestellt. Christian Heinlein war seit 1981 mit hohen Investitionen in den Markt hochwertiger Fertighäuser mit einer Preisklasse 350 000 bis 500 000 DM eingestiegen und wurde dabei von der Flaute in der Baubranche überrollt. Statt der geplanten 400 Häuser wurden 1983 lediglich 310 Einheiten abgesetzt.

#### **Durchbruch auf US-Markt**

Düsseldorf (J. G.) - Für 14 Mill. Dollar (derzeit 40 Mill. DM) hat die Hüller Hille GmbH, Ludwigsburg, von General Motors den Auftrag über die Lieferung von Transferstraßen für Zylinderköpfe erhalten. Das über die Essener Thyssen Industrie AG zum deutschen Verarbeitungsbereich des

Thyssen-Konzerns gehörende Unternehmen nennt dies die erste größere Einzelinvestition eines amerikanischen Pkw-Produzenten mit Anlaganlieferung aus Deutschland. Der damit gelungene Durchbruch auf den großen US-Markt ist gleichbedeutend mit der Tatsache, daß General Motors nun erstmals in einem seiner US-Werke (Cevrolet-Werk Tonawanda) die Zylinderkopf-Serienproduktion auf Aluminium umstellt und sich dafür (wie auch für sonstige Zulieferungen) neuerdings stärker ausländischen Lieferanten zuwendet.

#### Letzter Jahresbericht

Frankfurt (dpa/VWD) - Die von dem US-Konzern Texaco übernommene Chevron Erdől Deutschland GmbH. Frankfurt, hat ihren letzten Jahresbericht vorgelegt. Vom 1. August an werden voraussichtlich alle Aktivitäten - das Tankstellen- und Heizölgeschäft - an die Deutsche Texaco AG, Hamburg, übergehen, erklärte Chevron gegenüber dpa/VWD. 1983 hat die Deutsche Chevron den Gesamtabsatz an Mineralölerzeugnissen mit 2,3 Mill. Tonnen auf dem Vorjahresniveau gehalten. Der Umsatz ohne Mehrwertsteuer erreichte rund 2,1 (2,4) Mrd. DM einschließlich 415,6 Mill. DM Mineralölsteuer. Als Ergebnis wird ein Jahresüberschuß von 35,3 Mill. DM ausgewiesen nach einem Fehlbetrag von 52,7 Mill DM im Voriahr.

#### Wilkens zahlt 18 Prozent

Bremen (dpa/VWD) - Die Wilkens Bremer Silberwaren AG, Bremen, zahlt für 1983 wieder 18 Prozent Dividende. Auf die für das halbe Jahr gewinnberechtigten jungen Aktien im Nennbetrag von 850 000 DM werden 9 Prozent ausgeschüttet. Dies geht aus der Einladung zur Hauptversammlung am 6. September hervor. Über 80 Prozent der Aktien sind in Familienbesitz

MÄRKLIN / Rendite blieb im Streik auf der Strecke

# Volldampf in die Elektronik wichtigen Anfänger-Zielgruppe, in der als potentielle Kunden abermals

WERNER NEITZEL, Göppingen Beim führenden Modellbahnbauer Gebr. Märklin & Cie GmbH, Göppingen, die in diesem Jahr auf ein 125jähriges Bestehen zurückblicken kann, hat der Arbeitskampf in der Metallindustrie kräftig hineinge-funkt. Immerhin gab es einen durch Aussperrung bedingten längeren Produktions und Versandstillstand, der wesentlich dazu beitrug, daß der Umsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 1983/84 (30.6.) um 11,7 Prozent (Vorjahr. plus 4,9 Prozent) auf 117,3 Mill. DM zurückfuhr. Dieter Motte, Vorsitzender der Märklin-Geschäftsführung, meint denn auch, daß die Rendite weitgehend auf der Strecke geblieben sei. Doch bewege man sich auch weiterhin im Bereich schwarzer Zahlen.

Zuversichtlich ist er, daß ein gut Teil des ausgefallenen Úmsatzes bald wieder hereingeholt werde, so daß sich die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr aufhellen. Der Auftragseingang lag im Berichtsjahr um mehr als 5 Prozent über dem Vorjahr, wobei sich das Tempo der Auftragseingänge in den letzten Monaten beschleunigte.

Zum Geschäftsverlauf im Berichtsjahr konstatiert Motte eine unerwartet starke Zurückhaltung in der Anfänger-Zielgruppe, wogegen das Geschäft im Hobby-Sektor zügig gelaufen sei. Doch verbessere sich die Perspektive, denn inzwischen sei in der

Deilmann-Gruppe

mit 1983 zufrieden

Die Deilmann-Gruppe, Bad Bent-heim, ist mit dem Geschäftsverlauf

des Jahres 1983 zufrieden. Wie die C.

Deilmann AG, an deren Grundkapital von 100 Mill. DM die Preussag AG in

Hannover zu 25,1 Prozent beteiligt ist,

bei der Vorlage des Geschäftsbe-

richts 1983 mitteilte, erreichte die Ge-

samtleistung des inländischen Konzerns 1,09 (1,16) Mrd. DM. Der Jahres-

überschuß lag mit 48,1 (49,4) Mill. DM

ebenfalls geringfügig unter dem Ni-

Die Gruppe, die vor allem Erdöl,

Erdgas und Uran gewinnt und im Ma-

schinen- und Anlagenbau tätig ist so-

wie Dienstleistungen im Bergbau

und der Bauwirtschaft erbringt, weist

einen Konzerngewinn von 13,95

(16,74) Mill. DM aus. Vorab waren aus

dem Jahresüberschuß die Rücklagen

mit 34.3 (32.2) Mill. DM verstärkt wor-

Die C. Deilmann AG als Konzern-

mutter, die hauptsächlich das inlän-

dische Erdöl- und Erdgasgeschäft be-

treibt, verzeichnete 1983 eine Erdöl-

nen. Die Gasförderung war mit 181

(218) Mill. Kubikmeter rückläufig.

Der Außenumsatz der AG ging auf

169 (186) Mill. DM zurück. Ausgewie-

sen wird in der AG ein Jahresüber-

schuß von 38 (29) Mill. DM. Die Aktio-

näre erhalten eine unveränderte Divi-

Für 1984 sind Investitionen in Hö-

he von 145 Mill. DM geplant, im inlän-

dischen Konzern hatten sie 1983 mit

142 Mill. DM etwas darunter gelegen.

Darüber hinaus wurden 1983 Investi-

tionen von 70,4 Mill. DM vor allem für

den Aufbau des Uranerzbergwerkes

Key Lake in Kanada getätigt, an dem

Deilmann zu einem Sechstel beteiligt

dende von 8 DM je 50-DM-Aktie.

produktion von 175 690 (170 725) To

veau des Vorjahres.

dpa/VWD: Bentheim

#### voll in Familienbesitz. **EVS: Mehr Anteil** an Auslandsstrom

Die Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS), Stuttgart, einer der großen Stromversorger des Südwestens, bedient sich stärker des Instruments gegenseitiger Stromlieferungen im internationalen Bereich. So hat die EVS eine noch engere Zusammenarbeit mit der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft vereinbart.

Neben verstärkten gegenseitigen Stromlieferungen ist hier ein System von Reserve-Verträgen vorgesehen, wodurch im Falle des Ausfalls von Kernkraftwerken in Baden-Württemberg oder in der Schweiz Aushilfen mit Stromlieferungen garantiert werden. Überdies will die EVS mit dem Bezug von insgesamt 1,5 Mrd. kWh Strom aus schweizerischen Wasserund Kernkraftwerken ihre noch nicht entschwefelten Steinkohle-Kraftwerksblöcke in Heilbronn entlasten.

Außerdem hat die EVS jetzt einen Bezugsvertrag über 400 Mill kWh Strom mit der staatlichen französischen Electricité de France (EdF) abeschlossen. Die mit Frankreich abgeschlossenen Überbrückungsbezűge - der Strom stammt überwiegend aus französischen Kernkraftwerken sind auf das erste Quartal 1985 befristet und haben ein wertmäßiges Volumen von etwa 30 Mill. DM

Nach Angaben des EVS-Vorstandsvorsitzenden Peter F. Heidinger seien diese Lieferungen "sowohl ökologisch als auch ökonomisch" sehr sinnvoll. Er könne sich vorstellen, daß bei entsprechendem Bedarf sein Unternehmen für den Beginn der neunziger Jahre mit der EdF einen langfristigen Bezugsvertrag abschließen werde oder einen Vertrag, .der uns eine kleine Scheibe an einem französischen Reaktor sichert".

Mit diesem Wachstum liegt die Kasse deutlich über dem Branchendurchschnitt. Begründet wird dieser Erfolg mit positiven Effekten aus der Stärkung der Vertriebswege, mit dem "sehr guten Geschäft" in Baden-Württemberg, Bayern und sogar auch in der norddeutschen Region sowie mit einer Phasenverschiebung zwischen dem beantragten Neugeschäft (das um den Jahreswechsel herum üppig ausfiel) und dem eingelösten Neugeschäft (nach Bezahlung der Abschlußgebühr). Für das ganze Jahr prognostiziert man vorsichtig ein Neugeschäftsplus von 5 Prozent.

spartarife mit einem Anteil von 46,3 Prozent am Neugeschäft die Standardtarife (45,6 Prozent). Zur Jahresmitte verwaltete Wüstenrot insgesamt gut 3,2 Mill. Verträge mit einer Bausparsumme von 116 Mrd. DM. Mit 3,1 Mrd. DM hielt sich der Geldeingang in den ersten sechs Monaten auf dem Niveau des Vorjahres. Während die Tilgungszahlungen um 2,5 Prozent auf 1,3 Mrd. DM zunahmen, verlich der Wartezeiten bis zur Zuteilung dürfte nach Meinung Englerts die Spitze in etwa erreicht sein, wenngleich man leichte Ausschläge nicht ausschließen könne.

In diesem Zusammenhang mahnte Englert, die von der Bundesregierung angekündigte Verbesserung der Ansparbedingungen solle möglichst rasch verwirklicht werden. Dabei solle man über die bereits in Aussicht gestellte Verkürzung der prämienrechtlichen Sperrfrist von 10 auf 7 Jahre hinaus eine Aktualisierung der seit 1975 unveränderten Einkommensgrenzen in Betracht ziehen.

Überdies plädiert Wüstenrot auch für eine Einbeziehung des Bausparens in eine neue vermögenspolitische Gesetzgebung. Es sei nicht zu verkennen, daß sich die Schere zwischen der Vorsparförderung und der Begünstigung des Nachsparens wei-ter geöffnet habe. Von diesem Ungleichgewicht seien insbesondere die Bezieher niedriger Einkommen betroffen. In der ersten Jahreshälfte hat Wüstenrot 3,8 Mrd. DM Baugelder (plus 7 Prozent) ausgezahlt, davon 1,6 Mrd. DM (plus 23-Prozent) als-Zwischenkredite.

eingelöstes Neugeschäft von 9,05 Mrd. DM Bausparsummen (minus 23 Prozent). Unter dem Strich der Ergebnisrechnung, die infolge Umstrukturierungen einen Vergleich erschwert, steht ein Jairresüberschuß von unverändert 56 Mill. DM, wovon 40 Mili. DM den offenen Rücklagen zugeführt wurden. Die Eigenkapital quote an der um 1,4 Prozent auf über 21 Milliarden DM ausgeweiteten Bilanzsumme verbesserie sich auf 4,6 (4.4) Prozent Der Branchendurchschnitt liegt demgegenüber bei 42

# Das Uerige stößt an die "Grenzen des Wachstums"

ERFOLGREICH IM WETTBEWERB / Eine Düsseldorfer Hausbrauerei, die mehr verkaufen als brauen kann

Bei der Anzeigenkonzeption hätte Schlagersänger Bata Illic Pate stehen können mit seinem Song "Dich erkenn ich mit verbundenen Augen": Ein fröhlicher Zecher kostet, den Blick durch ein Tuch verdeckt, ein Bier und erkennt: " Dat is e Gläske Uerige." In der Tat ist der Geschmack dieses

LEO FISCHER, Düsseldorf

obergärigen Bieres unverwechselbar. mindestens 50 Milligramm Bitterstoffe pro Liter (in Weihenstephan festgestellt) bei einer Stammwürze von 12,8 Prozent. Zum Vergleich: Mittelstark gehopfte Pilssorten kommen auf 30 bis 35 Milligramm, die stark gehopften auf über 40 Milligramm. Gebraut wird die Düsseldorfer Alt-

bierspezialität im Herzen der Düsseldorfer Altstadt an der Rheinstraße, Ecke Bergerstraße, in einer der noch vier - vor 100 Jahren waren es noch 75 - bestehenden Düsseldorfer Hausbrauereien. Das heißt, ausgeschenkt wird das Faßbier (vom Verkauf außer Haus an Privatkunden abgesehen) ausschließlich in der eigenen im Hause der Brauerei eingerichteten Gaststätte. Das sind 70 Prozent des jährlich 22 000 Hektoliter ausmachenden Ausstoßes; der Rest wird allerdings nur im Raum Düsseldorf in Flaschen vertrieben. Der Umsatz

liegt bei fast acht Millionen Mark. Das Publikum, alt und jung und aus allen Schichten kommend, sitzt an blankgescheuerten Tischen oder steht in Grüppchen in den Gängen und verwinkelten Räumen. Blau gekleidete Ober - rheinisch: Köbesse servieren das Bier. Die Fässer werden wie seit jeher durch die Gasträume zu den drei bis vier Schankstellen gerollt. Drei Köbesse wuchten die Fäs-

ser (alle aus Holz) auf den Tresen. Das Glas Bier (0,25) Liter) kostet

seit Anfang Mai 1,35 Mark; dies ist die unterste Preisgrenze der Hausbrauereien. Zehn Pfennig billiger als das Bier ist der Apfelsaft. Andere Getränke, auch Schnaps, gibt es nicht. "Schnaps verdirbt Ihnen die Gesundheit und mir das Geschäft", meint der Wirt auf Hinweisschildern.

Wirt oder besser "Baas" von Brauerei und Gaststättenbetrieb ist seit neun Jahren Josef Schnitzler. Er entstammt einer Familie, die eine andere Düsseldorfer Hausbrauerei (Schumacher) mit einem ebenfalls sehr geschätzten Alt-Bier führt. Im Unternehmen seiner Mutter war er Betriebsleiter, als er die Chance erhielt, das Uerige auf Rentenbasis vom Vorbesitzer zu übernehmen. Seine Lehre machte Schnitzler bei

Schwabenbräu, denn das Prinzip des Vaters hieß: Keiner lernt im eigenen Haus. Nach der Gesellenzeit bei verschiedenen Brauereien machte er in München seinen Meister und anschließend in Weihenstephan seinen Diplom-Braumeister.

Der Name "Zum Uerige" geht auf den Gründer der Brauerei, Wilhelm Cürten, zurück, der immer sehr ernst dreinschaute. Die Gäste nannten ihn im Düsseldorfer Platt den "uerigen Wilhelm", und man ging von da an "zum Uerige".

Uerig braucht der jetzige Besitzer gewiß nicht zu sein, und er ist es auch nicht. Denn Erlöse und Rendite stimmen. Sein Faßbier kann er für 413 Mark je Hektoliter (ohne Mehrwertsteuer) an den Mann bringen - bei reinen Braukosten (also ohne Gaststättenbetrieb) von etwa 100 Mark. Selbst das Flaschenbier (Halbliterflasche noch immer mit dem alten Bügelverschluß und seit einigen Monaten mit Abfülldatum auf dem Etikett) bringt ihm einen Erlös von 156 Mark je Hektoliter. Und die Rendite dürfte wohl im zweistelligen Bereich anzusiedeln sein. Sorgen bereiten ihm die hohen Per-

sonalkosten, die bei 50 Prozent liegen. Vor allem seine Hausbanken kreiden ihm diese an (im Hinblick auf den Branchendurchschnitt). Aber sie sind, meint Schnitzler, kaum zu vermeiden. Der beste Umsatztag ist der Samstag, der 100 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Das läßt sich mit billigeren Aushilfskräften, wie von den Banken vorgeschlagen, nicht machen. Die Bedeutung der Kellner für ein gutes Geschäft in einem Gastronomiebetrieb läßt sich nach Schnitzler nicht hoch genug einschätzen. Der Uerige hat viel investiert in den

letzten Jahren, und Schnitzler hat praktisch ohne Eigenkapital angefangen. Entsprechend hoch ist sein Verschuldungsgrad mit dem Siebenfachen des Jahres-Cash-flow. Üblich ist in der Branche das Vierfache. Wachsen kann und will Schnitzler nicht mehr. Ausstoßzuwachsraten von ein bis zwei Prozent in den letzten Jahren waren "noch zuviel". "Wir können nicht mehr Bier brauen, und wir wollen es auch nicht."

Sein Ziel ist, ganz allgemein die Attraktivität des Uerige zu heben. Drei- bis viermal im Jahr bietet Schnitzler seinen Gästen Musikveranstaltungen, seinen Rittersaal hat er gerade zu einem vielseitig verwendbaren repräsentativen, aber dem Stil des Uerigen entsprechenden Tagungsraum ausgebaut, und anläßlich des 100. Geburtstags des Düsseldorfer Heimatdichters und Stückeschreibers ("Schneider Wibbel") hat er kürzlich einen seiner Schankräume in die Müller-Schlösser-Stube umgewandelt: Gedenken auch an einen alten Uerige-Kunden.

Seine Gasträume umfassen rund 550 Quadratmeter. Im Sommer steht ihm einiges mehr zur Verfügung kostenios. Denn bei schönem Wetter trinken die Gäste ihr Bier auf der Rheinstraße, stellen ihr Bierchen auf den Fensterbänken ab oder sitzen das Bier neben sich - auf dem Mäuerchen zur Stadtverwaltung. Nur bedient werden darf draußen nicht, die Gäste müssen sich drinnen beim Köbes ihr Bier selbst holen. Immerhin: 15 Prozent mehr setzt er in den drei ersten Sommerwochen um.

Am 27. September kommen weitere 27 Quadratmeter hinzu, aber nicht kostenlos. Im inzwischen örtlich um einige Meter versetzten, aber im alten neoklassizistischen Stil am Eingang zur Altstadt wiederaufgebauten Carsch-Haus, dem künftigen Flaggschiff des Horten-Konzerns, erhält das Uerige einen Schankraum im typischen Uerige-Erscheinungsbild (Schnitzler: "Übliche Biertheke, nur Stehplätze, aber kein Schnickschnack"). Er verläßt erstmals mit einem Ausschank sein Stammhaus.

Ob er auch, dem Beispiel anderer folgend, der räumlichen Enge in der Altstadt flieht und Raum für eine grö-Bere Braustätte außerhalb der Altstadt sucht? Schnitzler: "Das können andere machen, ich bin da ein ganz sturer Hund, dann ist das Image zum Teufel." Der Grund: Jede Braustätte hat ihren unverwechselbaren Hausgeschmack, der sich bei denselben Zutaten und demselben Braurezept anderswo nicht erzielen läßt.

Und von diesem Hausgeschmack ist Schnitzler 100prozentig überzeugt. "Ich halte nichts von Bio, von DLG-Prämie, CMA-Plakette oder Premium. allein der Gast entscheidet." Seinem Urteil stellt sich das Uerige seit über 120 Jahren mit Erfolg.

BAUSPARKASSE WÜSTENROT / Neugeschäft gut Vitalität wiedergewonnen

W. NEITZEL, Ludwigsburg Ein spürbar verbessertes Bausparklima registriert die Bausparkasse Wüstenrot, Ludwigsburg, die in diesem Jahr auf ein 60jähriges Bestehen zurückblicken kann. "Das Bausparen hat viel von seiner ansteckenden Vitalität wiedergewonnen", meint Walter Englert, Sprecher der Wüstenrot-Geschäftsführung. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres schloß dieses Institut 133 000 neue (und voll eingelöste) Bausparverträge mit rund 4,2 Mrd. DM Bausparsummen ab, das bedeutet Zuwachsraten von gut 11 und 12 Prozent gegenüber der gleichen Vorjahreszeit.

Erstmals übertraßen die Schnellringerten sich die Sparleistungen um 1,5 Prozent auf 1,8 Mrd. DM. Hinsicht-

In 1983 hatte die Bausparkasse ein

illen Si School on Birakti

Elfric

CONTRACTOR

principle b

Acres 670

நா. 🐧 விஷ்

3 a 1723 at 1

An prefer tel gaeri **a** No Bursell Beringes. \* - 120÷ <del>1-3</del> Term

**511** PL

Die Tansehald CA des Vinters

Kellswissenso

'n, Ha Hi: ::: ₩ 3:

> Co Ha Ha S Gö M3

Ost. Cö Ha. thiswissense . .

> Fig. Berlin En Million Con Million

- 8 Ho To Go: Ha: Ha Ur

. 3

66.00

60,00

625,00 616,00 629,00 645,00 655,00

171,60 175,20 176,00

24. 7. 357.00 367.00

24. 7. 65,00

575,00

655,00

215.00

300.00

Walle Sydney (austr. c/kg)

Sizzi London (S/I)

en eur. Hauputaten East Atrican 3 long .,

ide Yokoh (Y.Ta)

London (p/kg) Nr. 1 RSS toco ....

68,00

60,80

161,50 163,59 164,30 168,50 171,00 174,00 176,50

25. 7. 355,00 363,00 369,50

580,00

660.00

215.00

1430,00

New York (c/b) Kontrakt Nr. 2

Knotstack New York

Wolfe Land (News). chg) Kawaza. Nr. 2:

Juh....

. .... .. . ..

Wolle, Fasern, Kautschuk

86,65 67,75 69,60 70,40 71,25 70,60

26,50

25. 7, 492-493 506-509 510-512

**25.** 7. 567,0-568,1 570,8-571,0 588,0-590,0 37

25. 7. 670,00 640,00

25.7.

67,00-89,50 67,50-89,50 69,50-69,50 69,50-70,50

Nr. 4 RSS Aug. Tenderiz, ruhag

(DM je 100 lg)

Blief: Basis Loado

Zinde Basis London

NE-Metalle

Ahmakum Sur Lehtwecke (VAW)

Messingnotierungen

(DM je 100 kg)

für Leizwecks (DEL-Notiz)\*) Biel uz Kabeln .

MS 58, 1. Ver-arbeitungsstufe MS 58, 2. Ver-arbeitungsstufe MS 63

Jate Landon (£/igt)

.....

25, 7, 590,00 515,00 590,00 515,00

younce (Femunze) = 37 ,1035 g , 1 lb

25, 7, 25, 7. 139,12-139,31 137,78-138,16

..... 138,17-135,36 136,64-135,83

. 250,87-251,25 251,01-251,20 281,90 284,24

455,00-458,50 455,00-458,50 404,00-464,50 404,00-464,50

25. 7.

lage der Meldungen ihrer böcksten und medite-

3922-3961

25. 7.

Erläuterungen - Rohstoffpreise

0,4536 kg; 1 R. - 76 WO - (-), BTC - (-); BTD - (-)

Westdeutsche Metallnotierungen

7;4,00 725,00 730,50 752,00 761,20 776,40 792,50 19,000

25. 7. 25. 7. 359,00-889,50 871,50-872,50 894,00-894,50 896,00-896,50 386,00-366,50 386,50-367,50 363,50-364,00 363,50-364,00

1017,5-1018,5 1018,5-1019.0 1037,0-1037.5 1036,0-1036.5 - 1018,5-1019.5

638,00-658,50 662,00-663,00 680,00-661,00 659,00-660,00

New Yorker Metallbörse

Londoner Metallbörse

Blei (£A) Kasse........ 3 Monate .....

Zinn (£1) Kasse .. 3 Monate .....

Warenpreise – Termine tronik Ser Zelaupe e Kunden denk Linken denk Linken denk Linken denk Linken denke Sirect Wachen is Egan Stand madante Hai Websen Winnigeg (can. \$71) (West Board of Se school a Training to Roggien Winnigen (can, 14) in der lender Signal Constant of the Constan Huter Wienipen (car. S/r) Prozent des l'ine Control of the contro Hater Chicago (croust) Machine Replacement of the control o Marie Giologgie (c.trush) Sept. Deg. Manager and the same F Individual R Cerate West-peg (sec. SA) Section 1 Genu8mittel Secure Chan Solversen : nges E mark NE GOESTEEL STE market and Day CH: 2500 VALUE IN Wir trauern um Elfriede Flemming <sup>22</sup>. Dezember 1913 - 300 Carrie State Ihr Leben war erfüllt von Liebe und Fürsorge für alle, die Rest Enter ihr nahestanden. 5 CH 3 THE Wir werden sie sehr vermissen. Cer 30: 1/17 18: 7722525 Service Society Friedrich Franz Erbgroßberzog von Mecklenburg See Zuermen Karin Erbgroßherzogin von Mecklenburg Carrier and Deliga Dr. Nadia von Berenberg-Gossler ಚಿತ್ರಗಳು ಅವಕ್ಕುವ Oesterleystraße 49 ತ್ಯ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ Hamburg 55 THE WES ೫೫೨ ದ ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಕ್ತ der Sobrer Art

er Strecke

Home Tue

ehr Anteil

andsstron

ಅನಿರಿ⊵್

Falt de Arth

halist seeds

and the later lies

Continue Indian

.... 14 TVI 45E

12 (A) (A) (E) (

acte de State ES:

or to muse

11 (1277) DETAIL

iller langeter

الجنت . . . . . . . . . .

rader de 🌃

1000

4 - 1 L - 25 Y

n. · be. theorem

ा है कि हिस्स प्रदर्श

with the second

Service States

salati Registra

N. 130, 1137

onnen

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

.....

200-22-7

- 156

Barden Fem Til.

-

26.7. uneri. uneri. uneri. uneri. uneri. Deutlich fester schlossen am Mittwoch die Gold-, Silber- und Kupfernotierugen an der New Yorker Comex. Während Kaffee zulegen konnte, ging Kakao schwächer aus dem Markt. Õle, Fette, Tierprodukte Getreide und Getreideprodukte | Kalao | New York (\$11) New York (c/b) Südstaateo loh V 25. 7. 2173 2135 2136 3224 25. 7. 24. 7. 341,75 247,00 358,00 352,25 357,50 372,25 Maisti New York (c/lb) US-Mattelneststa Locate 28,00 4,45 4,65 5,27 5,85 6,15 **800**0 35,75 25,40 34,00 Dez 23,25 23,20 23,50 23,50 23,50 Maj . ..... isa-Preis job karibi-scha Hillen (US-c/ib 123,00 120,50 1 | 8.50 125,00 122,00 120,50 New York (c/b) 33,50 25. 7. 2205-2208 2234-2234 2253-2254 3061 Chicago (c/b) loco lose . . . . 174,00 175,75 178,50 27,00 Choise when hog 19,625 Taig
New York (c/b)
log white......
tancy......
bisichtähig ..... 24. 7. 133.20 132.40 133.40 四.7. (29,30) 129,56 135,50 Aug. ... Okt. ... Dez. . Umsatz 25.7. 24.7

† 24. Juli 1984

Frenssenstraße 57

**Wollen Sie endlich wieder Geld verdienen?** 

Voraussetzung: AD-Erfahrung, seriöses Auftreten, Erfolgswille.

Kurzbewerbung an Büro Heyer, Frankfurter Str. 16a

7100 Heilbronn, Telefon 0 71 31 / 8 94 04

Schon im ersten Monat zwischen 6000,- bis 9000,- DM Provision

Wir bieten im Gewerbe- und Industriebereich alternative Vermittlungs-

Hamburg 55

# Familienanzeigen

Now York (City)

24, 7, 171,30 178,30 167,50 167,50

34,50

26.75

19,75

الماعا

المدار المدارة المدارة المدارة المدارة

New York (c:1b) Westkists tob Werk

jegi. Herk ex Tank

otosol Rotterdaru (\$/lgt)

und Nachrufe können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24 Telex: Hamburg

2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

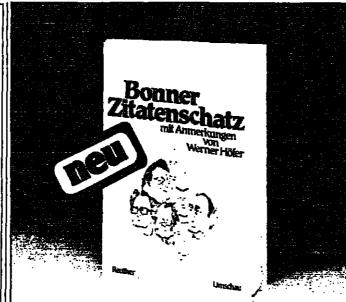

Herausgegeben von Heimut Reuther. 175 Seiten mit Illustrationen. DM 24,-Im Buchhandel erhältlich.

#### DREI KOSTPROBEN:

"Wenn ich nicht mehr im Amt bin, mache ich eine Consulting-Firma auf und berate die Minister, wie man möglichst lange im Amt bleibt.

welch dezidierte Vorstellung Leute über Atomkraftwerke haben, die zu Hause noch nicht einmal in der Lage sind, eine Steckdo se zu reparieren."

"Der Prototyp ei nes sozialdemokratischen Vorstandsmitotieds ist ein Soziologiestudent im 20. Semester mit einem Onkel, der eine Kusine hat, die je manden kennt, der schon mal einen Schraubstock gesehen hat."
Norbert Biller

Umschau Verlag

# BORSE

tätigkeit an (konkurrenzlos).

Geringes Startkapital.

Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Die Tauschaktion betrifft das Wintersemester 1984/85

Rechtswissenschaft Semester BonnHamburg Bonn Köln 2 Frankfurt 3. Frankfurt 4 Göttingen Hannover Hannover Hamburg 6 Heidelberg Münster 7 Hamburg Uni München 8 Passau 9-Passau Bonn Göttingen 10 Passau 11 Passau Hannover

Hamburg 12 Passau Köln 13 Passau Bonn 14 Regensburg Bochum 15 Regensburg 16 Regensburg Göttingen 17 Regensburg Hannover Hamburg 18 Regensburg 19 Regensburg Köln München 20 Regensburg 21 Regensburg 22 Würzburg Bonn 23 Würzburg Göttingen 24 Würzburg Hannover

25 Würzburg Uni München Rechtswissenschaft 2. Semester nach I Bielefeld Bremen Marburg 2 Bochum 3 FU Berlin Bonn 4 FU Berlin Bremen Hamburg 5 FU Berlin Köln 6 FU Berlin 7 FU Berlin Uni Kiel 8 FU Berlin Marburg 9 FU Berlin Uni München 10 Bayreuth Uni Kiel 11 Bayreuth Münster 12 Gießen Bonn 13 Gießen Bochum Köln 14 Gießen Hamburg 15 Uni Kiel 16 Uni Kiel Tübingen 17 Marburg Göttingen 18 Marburg Hannover 19 Marburg Hamburg 20 Marburg Uni Kiel 21 Münster Köln 22 Saarbrücken Bochum 23 Saarbrücken Münster 24 Saarbrücken

Rechtswissenschaft 3. Semester I Bielefeld

nach Göttingen Uni Kiel Bonn Göttingen Hamburg Hamburg Uni Munchen Marburg Hamburg Uni Kiel Marburg Humanmedizin 2. vorklinisches Semester

1 Bochum Frankfurt Bochum Freiburg Gießen 3 Bochum Bochum Bochum Münster Göttingen Tübingen 7 Saarbrücken Frankfurt 8 Saarbrücken Mainz Humanmedizin 3. vorklinisches Semester 1 Düsseldorf Hamburg

2 Düsseldorf Tübingen Tübingen 3 Göttingen Heidelberg Düsseldorf Heidelberg Hamburg 6 Heidelberg München Köh Aachen Bonn Münster 9 Köln 10 Uni München Tübingen 11 Tübingen Bonn Humanmedizin 4. vorklinisches Semester Freiburg Hamburg 2 Aachen 3 Aachen Lübeck Tübingen 4 Aachen Bonn 5 Bochum Uni Kiel 6 Bochum Tübingen 7 Bochum 8 Saarbrücken München 9 Saarbrücken München 10 Ulm Würzburg

Humanmedizin 2. klinisches Semester nach von Freiburg Heidelberg 2 FU Berlin 3 FU Berlin Mannheim 4 Essen Heidelberg 5 Essen 6 Essen Saarbrücken TU München 7 Freiburg 8 Freiburg Uni München 9 Hamburg Freiburg Freiburg 10 Köln 11 Köln Tübingen

12 Köln Würzburg 13 Marburg Волл 14 Marburg Düsseldorf **Psychologie** 1. Semester

nach Göttingen Heidelberg 1 Frankfurt 2 Frankfurt Frankfurt Mannheim Frankfurt Tübingen Frankfurt Würzburg Heidelberg Mannheim Mannheim Uni München 8 Mannheim Tübingen **Psychologie** 2. Semester nach Hamburg 1 FU Berlin

2 FU Berlin Uni München Tübingen Darmstadt Erlangen Bamberg 5 Erlangen Uni München TU Berlin 6 Freiburg Freiburg FU Berlin Freiburg Uni München 9 Gießen Freiburg 10 Gießen Tübingen 11 Uni Kiel Hamburg 12 Konstanz -TU Berlin FU Berlin 13 Konstanz Erlangen Konstanz Freiburg 15 Konstanz 16 Konstenz Uni München 17 Konstanz Regensburg Mannheim Bonn Bochum 19 Mannheim Münster 20 Mannheim 21 Mannheim Würzburg 22 Marburg TU Berlin 23 Marburg FU Berlin 24 Marburg Hamburg 25 Münster Bochum 26 Saarbrücken Frankfurt Saarbrücken Freiburg 28 Saarbrücken Köln 29 Trier Bonn FU Berlin 30 Trier 31 Trier Freiburg

Hamburg 32 Trier Uni Kiel 33 Trier Tübingen 34 Trier Freiburg 35 Tübingen Münster 36 Tübingen Hamburg 37 Würzburg Frankfurt Psychologie

nach 1 Freiburg Uni München 2 Göttingen Bremen Die Semesterangaben beziehen sich auf das Sommersemester 1984

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Herungeber:
Axel Springer, Malthus Walden
Berilo
Chebredakteurs: Wilfried Hertz-Eichenrode, Dr. Herbert Kremp Stelly. Chahrenskieure: Peter Cilies, Bruno Waltert, Dr. Günter Zehm Serater der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Dirthart Goos, Klaus Bruns, (stelly.)

Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Friedt: W. Henring, Heinz Klage-Lübke, Jens-Martin Lüdicke Bonn; Horst Hilles-heim, Hamburg Verantwortlich für Seite I, politische Nach-riehten: Gernot Paeme: Deutschland: Nor-

beim, Hamburg

Verantswortlich für Seite I, politische Nachrichten: Germit Facuur, Deutschland: Norbert Koch, Rüdiger v. Wolkowsky stelle! V:
Internationale Politik: Manfred Neober;
Analand: Jürgen Liminski, Martu Weldenhliier istelle! V. Seite 2. Barkhard Miller, Dr.
Manfred Rownid istelle! J. Meimungen: Enno
von Loewenstern (verantw.). Hovis Stein;
Bundesweht: Rüdiger Monac; Bundesgerichte/Rüropa: Ulrich Lüke; Osteuropa:
Dr. Carl Gustaf Ströhm; Zeutgechichte:
Walter Gofditz, Wirtschaft: Gert Brüggemann, Dr. Leo Fischer (stelle): Kindustriepotille Rans Beumann; Geld und Kredit:
Caun Dertingter, Feuilleton: Dr. Peter Dittmar, Reinhard Beuth (stelle): Kindustriepotille Rans Beumann; Geld und Kredit:
Caun Dertingter, Feuilleton: Dr. Peter Dittmar, Reinhard Beuth (stelle): Kolssige Weh/
WELT des Buches: Alfred Starkmann, Peter
Röbbis (stelle); Fernseben: Dr. Rainer Kolden: Wissmoschaft und Technik: Dr. Dieter
Thierbach: Spart: Frank Quedinut; Aus aller
Welt: Knat Teste (stelle): Refes-WELT; WELT-Report Heinz Horrmann, Birgit Cremens-Schlemann (stelle): Rit Be-WELT;
WELT-Report Heinz Kinge-Lübke, WELTReport Inland: Heinz-Rudolf Schelles
(stelle): WELT-Report Ausland: Hans-Herbert Holzamer; Leserbrieß: Henk Olmesonge; Dokumentation: Reinhard Berger; Grafilt: Weltere ledtende Redoldeure: Peter

Weltere Ichende Redukteure: Peter Jentsch, Werner Kahl, Wahter H. Rush, Lo-thor Schmidt-Muhfisch Potoreduktion: Bettina Rathje Schillredaktion: Armin Reck

Bonner Korrespondenten-Reduktion: Man-fred Scholl (Leiter), Heinz Heck (stellw.), Gunther Bading, Stefan G. Beydeck, Bri Keil, Hans-Jürgen Mahnke, Dr. Eberbard Nitschke, Peter Philippa, Gleels Reiners Telebardsteber West tent: Bernt Con-

Berweit
Deutschland-Korrespondenien Berlin
Hans-Riddiger Kerutz, Klaus Gelied, Peter
Weertz; Ditmelderf: Dr. Wilm Berdyn,
Joachlan Gehlandt, Harald Postyr, Frankfurt: Dr. Osnikwert, Gurstzuch (zugleich
Korrespondent für Stattenburk-rehistun),
Inge Affiam, Joschim Weber; RamburgHerbett Schütte, Jam Berech, Klärt Warmalke MA; Bannoyer/Role Christoph Graf
Schwerm von Schwuntenfeld (Politik); Hannover: Domalik Schmidt, Wirtschaft; Mänchem Peter Schmutz, Dankward Seltz;
Stuttgart: King-Hu Kno, Werner Neitzel
Chefkorrespondent (Inland): Josehim

Neander
Neander
Neander
Neander
London: Fritz With, Wilhelm Furler; Mos-leau: Friedrich H. Neumann: Paris: Angust
Craf Kagemeck, Joachun Schauthür Rom:
Friedrich Heichmer; Stockholm: Reiner
Getermann: Washington: Thomas L. Kelm-ger, Horst-Alexander Siebert

Getermann, Washington: Thomas L. Kiennger, Horst.-Alexander Seiebert
Ansiands-Korrespondenten WELT/SAD:
Alben: E. A. Antonarost; Berust: Peter M.
Ranker, Bagotsi: Prof. Dr. Günner Friedlinder; Erkssel: Cay Graf v. Brockdorff-Alietelot, Bodo Radde. Jerusalem. Ephraum
Lahav, Heinz Schewe; London; Heinnat
Voos, Christian Ferber. Claus Geissmar,
Siegitied Helm, Peter Michaleit, Joachim
Zwikirsch; Log Angelen: Karl-Heim; Rakowski; Madrid; Rolf Görtz; Maliand: Dr.
Güntler Depas, Dr. Monlins von ZitzweitsLonnon; Marteo Chiy, Werner Thomas, New
York: Alfred von Krusenstiern, Öltta Bauer,
Ernst Haubreck, Hann-Jürgen Stück, Wolgang Will; Paris; Hein; Welssenberger, Constance Koliffer, Joachim Leibef, Tokio: Dr.
Pred de La Toole, Edwin Karmich Washington: Dietrich Schniz, Zürich: Pierre
Rothschild.

Allee 90, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

2000 Hamburg 36, Ealacz-Wilhelm-Straße 1, Tel. (6 40) 34 71. Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170 610. Anzelgen: Tel. (6 40) 347 43 90, Telex 2 17 601 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 190, Tel (92054) 1011. Anneigen: Tel (92054) 1015 24, Telex 8578 104 Fernkopterer (92054) 8 27 28 and 8 27 28

3000 Hannsver I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 179 11, Telex 9 22 9 19 Amzeigen: Tel. (05 11) 8 49 00 09 Telex 92 30 105

4000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel (02 11) 37 30 43444, Anzelgen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 587 756

6000 Frankfurt (Maw), Westepdstrafie S. Tel. (65 | 11 77 73 H; Telex 4 12 448 Anzeigen: Tel. (65 11) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 526

7800 Startgart, Rotebühiplaiz 20s, Tel (07 (1) 22 (3 28, Telex 7 23 966 Anneigen: Tel (07 11) 7 54 50 71

9000 Milmchen 40, Schellingsirnfle 39–43, Tel. (88) 2 38 13 01, Telex 5 23 813 America: Tel. (88) 8 50 60 38 / 39 Telex 3 22 856

Mongisabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 55.60 ein-schließich 7 % Mehrwartstruer. Auslands-abonnement DM 55- einschließlich Porto. Der Preis des Luftpostabonnements wird auf Anfrage mitgeteit. Die Abonnements-gebühren und im vorsus zuhfter.

Bei Nichtbelieferung ühne Verschulden des Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitafriedens bestehen keine Ansprücho gegen den Verlag. Abonnenentsabbeste-jungen ichmen istr zum Monsternde ausge-sprüchen werden und mitsen bis zum 10. des laufenden Monste im Vorlag schriftlich vertienen.

Gähige Anzeigenpreisitste für die Doutsch-landsungabe: Nr. 53 und Kombinstionstorif DIE WELT (WELT am SONNTAG Nr. 13 gültig ab 1.7, 1994, für die Hamburg-Ausga-be: Nr. 49.

Amiliches Publikationsurgan der Berliner Bürse, der Bremer Wertpapierbörse, der Rheinisch-Wenfällischen Berse im Dissel-dort, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Hanseutischen Wertpapierbörse. Hamburg, der Niedersächsischen Börse im Hamnover, der Bayerischen Börse, München, ind der Baden-Wirttembergischen Wertpapierbör-se im Studger! Für unverlangt eingerandtes Material kein

Die WELT erscheint mindestens vie jahrlich mit der Veringsbeilage WELT-REPORT

Vering: Axel Springer Vering AC, 2000 Hamburg 25, Rainer-Wilhelm-Straße 1. Nachrichtentechnik Reinbard Precheit Herstellung: Werner Koziak Anzeigen: Hans Biehl Vertrich: Gerd Dieter Leillich

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dieurich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Techruch 100; 2000 Hamburg 36, Kalser-Wilhalm-Str. 6.

# 

Zinn-Preis Penang

(DM p 100 kg) Leg 225 Leg 225 Leg 231 Leg 231

Edelmetalle

Gold (DM je kg Fertoold)

Geld (DM je lig Ferngeld)

Ptatin (DM je g)

(Bass Long, F

Siliber (OM je ig Fensiber)

Gold (US-S:fehunze)

Deutsche Alu-Gußlegierungen

406-430 410-432 440-452 450-472

25. 7.

31 580

679,70 659,60 709,50

96 950

Internationale Edelmetalle

33,70

410-432 440-452 450-472

33,20

31 370

10.90

96 850

# HOESCH

Hoesch Aktiengesellschaft **Dortmund** 

Commerzbank Aktiengesellschaft

Dresdner Bank Aktiengesellschaft

Westfalenbank Aktiengesellschaft

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Commerz-Credit-Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft

Auf je 4 alte Aktien zu nom. DM 50,- kann

von DM 75.- börsenumsatzsteuerfrei

eine neue Aktie zu nom. DM 50,- zum Preis

Das Bezugsrecht auf die neuen Aktien wird

gehandelt und amtlich notiert. Die Bezugs-

Der Bezugspreis ist bei der Ausübung des

14. August 1984 zu zahlen. Für den Bezug

wird die übliche Provision berechnet; er ist

provisionsfrei, sofern er unter Einreichung

des Gewinnanteilscheins Nr. 1 durch den

stunden an den Schaltern einer Bezugs-

Schriftwechsel damit nicht verbunden ist.

stelle vorgenommen wird und weitere

Bezieher während der üblichen Geschäfts-

stellen sind bereit, den An- und Verkauf von

vom 1. bis 10. August 1984 einschließlich

an allen deutschen Wertpapierbörsen

Bezugsrechten nach Möglichkeit zu

Bezugsrechts, spätestens jedoch am

Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Trinkaus & Burkhardt

bezogen werden.

J. H. Stein

Mew Yorker Preise Gold H & H Ankad Silber H & H Ankad Platin Ir Handlerpr. Product. - Preis ...... Pallatinen Ir. Handlerpr. ...... Render Omise

- Wertpapier-Kenn-Nummer 620 000 -

#### Bezugsangebot

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 29. Juni 1984 hat u. a. beschlossen, das Grundkapital von DM 284 500 000, - um DM 71125 000, - auf DM 355625000.- durch die Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien im Nennbetrag von DM 50,-, DM 100,- und DM 1000,- zu erhöhen. Die neuen Aktien sind mit Gewinnanteilberechtigung vom Geschäftsjahr 1984 an ausgestattet.

Ein Bankenkonsortium unter der Führung der Deutsche Bank Aktiengesellschaft hat die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären unserer Gesellschaft im Verhältnis 4:1 zum Preis von DM 75,- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,- ohne Berechnung von Börsenumsatzsteuer zum Bezug anzubieten.

Wir bitten hiermit unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

#### vom 1. bis 14. August 1984 einschließlich

gegen Einreichung des Gewinnanteilscheines Nr. 1 bei einer der nachstehend aufgeführten Bezugsstellen während der üblichen Schalterstunden auszuüben:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft

Berliner Handels- und Frankfurter Bank

Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft

Die neuen Aktien sind an allen deutschen Wertpapierbörsen zum Handel und zur amtlichen Notierung zugelassen. Prospekte sind auf Anforderung bei den Bezugsstellen kostenfrei erhältlich.

Dortmund, im Juli 1984

Der Vorstand

# Centralboden

#### Deutsche Centralbodenkredit-Aktiengesellschaft Köln — Berlin

Hinweisbekanntmachung Der Zwischenbericht über die Geschäftsentwicklung unserer Bank im 1. Halbiahr 1984 liegt vor und kann von unserer Hauptverwaltung in

5000 Köln 1. Kaiser-Wilhelm-Ring 27/29 Postfach 19 03 49 / Tel. (02 21) 5 72 12 96

angefordert werden.

Köln, im Juli 1984

Der Vorstand

Wenn Sie es können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104 eilig haben.

#### Die 1000 größten Unternehmen, Banken und Versicherungen in der Schweiz 1984

Alles über Umsatz (in- und Ausland), Cash-flow, Reingewinn, Investitionen, Dividenden und Perso-Mit 60 detaillierten Branchentabellen und ausführ-

licher Wertschöpfungsrechnung. Umfang der Broschüre rund 80 Seiten. Preis sfr 18,- (plus Porto).

Auslandslieferungen nur gegen Vorauszahlung per Eurocheque (Stückporto sfr 3,-).

...... Ex. Separatdruck der "SHZ-Liste der größten Schweizer Unternehmen 1984" an

Straße

Bitte Coupon als Drucksache einsenden an:

Schweizerische Handelszeitung, Bleicherweg 20, CH-8039 Zürich

SCHWEIZERISCHE Handels Zeitung



**Hetal-Pagode** enziger orig. Nachbar ser 200 J., 50 m² Grdfl. engelerigt aus 80 cm Edelholz (Sasam), Messing dach u. blethergoldet. Turmen ber Water

blathvergoldet. Turmspitze, Höhe 10,50, hn. entspr. dar beyr. Bauverordnung. ne Angebote an IGA 83 München GmbH. Tel. 0 89 / 7 60 40 41, Hansastr. 78, 6 München 70, Herm Dichti

Clever per Kleinanzeige
Einen umlassenden Überblick erlaubt das neue
"Griße Buch der Kleinanzeigen", Arbeits- und
ideenbuch für striftlich wirtschaftliche Wertung
1270 Serten DIN A.4. ISBN 3-9800936-0-3
DM 14B.— im Buchhandei oder per Scheck/NN
beim Verlag Rückflaberech, Indio Kostenlos,
Fostfach 40 18 04/3 13, Telefon (6 89) 30 55 61
Rolf Straugeh Werbevaries, 8 Mignehen die

Wir suchen einen PARTNER 7.500 DM mon.

zur Entwicklung einer selbständigen **FINANZAGENTUR** 

vermitteln u. a. Schweizer Darlehen 4,5%, 100% Auszahlung. Etwas Eigenkapital erforderlich

CREDIT-FINANZ 47 Hemm 1 - Bradfordstr. 49 Telefon U 23 81 / 5 73 72

Ich bin selbst. Kfm. (36 J.) u. suche f. d. Errichtung einer Verkaufs- u. Vertriebs-Agentur im Kreis 4830 Güters-Ich seriose Anbieter. Keine Versicherungen o. ä. Ang. bitte an M. Tim-mermeister, Postf. 31 31, 4830 Gütersloh.

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem

**Inlandszertifikate** 

Ausg. Riidm. Riidm.

26.7. 25.7.

lorgen.

Chaus-Intors REE Auswah Rigen, die i किल्ला werde

Personald - 1.77 ET Servers of Par

2-2-

De Boy The interaction Sy - Bertranster The Profit Contract of the Paris of the Pari

Gray, Box in the second of 
A STATE AND A STATE OF THE STAT

The said Rompes

Posterior - Granes Property of the same Indicate Designation

Signature better better

Total + Crusers

A Section Assessment of the Control 
Men spare

The Personal Property

Manura Anticipa Manura Betratum denni Kunda

# Positive Signale aus New York

Standardaktien bei wachsenden Umsätzen deutlich erholt

DW.- Den Verzicht der US-Notenbank auf weitere drastische Zinsrestriktionen der zunächst an der New Yorker Aktienbörse zu einem deutlichen Auftrieb geführt und am US-Bondsmarkt für sinkende Renditen gesorgt hatte, nahmen Berufsbandel und risikobewußte inländische

Der wachsende Anlagemut dokumentierte sich auch in der lebhafteren Nachfrage nach Optionsscheinen, die zu einem großen Teil mit Plus angekündigt werden mußten. Mit Genugtuung wurde zur Kenntnis genommen, daß selbst so marktbreite Papiere wie Siemens, Daimler und andere international bekannte deutsche Aktion immerhin auf Kursgewinne von 5 bis 6 DM kamen. Bei en BMW befestigten sich um 2,80 DM auf 121 DM. Und an und Diwag stiegen um 1 DM auf 200 DM auf 112 DM. Frankfurt: AEG zogen um 4,50 DM auf 125 DM auf 225 DM auf 225 DM und Pegulan St. verbeiseitsten sich um 9 DM auf 220 DM auf 225 DM verseidag zogen um 3 DM auf 101 DM an und Diwag stiegen um 101 DM auf 108 DM sehenreuther verminderten um 101 DM auf 200 DM auf 112 DM. Frankfurt: AEG zogen um 4,50 DM auf 200 DM auf 112 DM. Sehenreuther verminderten um 0,50 DM auf 342 DM. Karstadt en DM auf 358,50 DM. Linde sanken um 2,50 DM und Spinnerei Koll mund Spinnerei Koll mund Spinnerei Koll DM auf 358,50 DM. Linde sanken um 2,50 DM auf 342 DM. Karstadt en DM auf 358,50 DM. Linde sanken um 2,50 DM und Mannesmann schlossen um 2,90 DM auf 135,90 DM fester. Hamburg: HEW lagen bei 83,70 DM plus 0,20 DM wenig verändert, während NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 DM höher sich um 156,50 DM sehrend NWK-Vz. bei 161 DM höher taxiert. Berliner K vährend NWK-Vz. bei 161 D

München: Etienne Aigner erholten sich um 1 DM auf 280 DM, Agrob St. stiegen um 2 DM auf 202 DM und Dywidag befestigten sich um 1 DM auf 169 DM. Flachglas sanken um 2 DM auf 223 DM, Hutschen um 2 DM auf 223 DM, Hutschen um 2 DM auf 223 DM, Hutschen um 2 DM auf 223 DM. schenreuther verminderten sich um 18 DM und Spinnerei Kolber-moor gaben um 7 DM auf 735 DM

Berlin: Schering verbesserten sich um 5,50 DM, Herlitz St. sowie Kempinski um 3 DM und Berthold um 2,50 DM. Orenstein lagen um 1,50 DM geringfügig freundlicher. Tempelhofer Feld wurden um 10 DM höher taxiert. Berliner Kindl ermäßigten sich um 4 DM.

Nachbörse: weiter erholt

|                        |                                 | F                   | 'Orti                                  | autei                               | ide .          | NOL              | <u>lerun2</u>                  | en:            | una            | umsa                                     | llze             | `                |                       |             | <u> </u>                     |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
|                        | Düs                             | seldor              |                                        |                                     | enkfuri        |                  |                                | mburg          |                |                                          | chen             |                  | Aktie                 |             |                              |
|                        | 26.7                            | 1 25.7.             | 1 26.7.                                | 26.7                                | 25 7           |                  | 26. 7.                         | 1 25 7         | i 24.7.        | 26. 7.                                   | 25.7             | 26. 7.<br>Stucte | Diseased              | 24.         |                              |
| AEG                    | 835-4-32-4                      | 81.5                | Siücke                                 |                                     | [              | 5tricke<br>17804 | l                              | 1              | Stocke         | 84-6-3.5-6                               | 81,5             | 5872             | Allong Ven            |             | 77 (1806)<br>77 (151)        |
| AEG<br>BASE            | 151-1,5-0,5-1G                  | 148.5G              | 13505<br>50212                         | 85,5-6,8-3-6<br>151-1,5-0,5-1       | 81,5<br>148,4  | 47620            | 53-4-65-6<br>151.5-05-1,5-1    | 81,6<br>148.5  | 2293<br>28534  | 151-1,8-0,5-1                            | 1455             | 12675            | Degusec               | . 8         | 2 (1377)                     |
| gayer                  | 155,3-4-5,2-5,7                 | 153                 | 34923                                  | 155,5-6-5-5,0                       | 162,8          | 22551            | 155,8-5,5-6-5,5                | 152.8          | 18993          | 154,9-4-4,9-6                            | 153              | 18277            | Girmes                | 19-         | (2758)                       |
| Boyer, Hypo            | 251G-1-1G                       | 248,5               | 125                                    | 251-15-47-51                        |                | 226              | 251                            | 249            | 78             | 257-52-51-52                             | 248bG            | 1271             | Homborner<br>Hussel   | 1           | sio (230)<br>75 (175)        |
| Sayer, Vibit.          | 299-1,5-1-1G<br>359-60-58,5-9G  | 287                 | 779                                    | 270-2-1-1G                          | 287            | 2500             | <b>!</b> -                     | <b> </b>       | 1 -            | 288-91,5-88-91,5                         | 287<br>356       | 2580             | KB.                   |             | (01) 00                      |
| SMW<br>Commerzb.       | 142.8-2.5-3.5                   | 354,5G<br>138,6G    | 974                                    | 357-9-8-8.5G                        | 255            | 打骂               | 360-39,9-8-60                  | 357            | 1518           | 359,5-9,5-8-6,5                          | 139              | 2679             | Philips Kom           |             | 72 (1300)                    |
| Conti Gummi            | 1125-25-1-2G                    | 100                 | 7601<br>7471                           | 142-35-25-4                         | 138,6<br>108,8 | 15946<br>22301   | 1425-25-34-4<br>1125-1,9-29-25 | 138,5          | 15273<br>22832 | 142,5-3,5-2-3,5<br>112-2,8-2-2           | 106.5            | 2966             | Salamande             | r           | - (123)                      |
| Designation            | 573-4-4-5G                      | 518.5               | 5274                                   | 112-23-15-2<br>525-7-45-6           | 518,5G         |                  | 1123-13-23-23<br>5245-5-4-6    | 519            | 486            | 575-7-4-6                                | 520              | 1877             | Strabog               | . 1         | 1 (793)                      |
| TL Bank                | 3133-4-35-3                     | 306                 | 13194                                  | 312-35-7-3                          | 1508           | 17552            | 312-4-23-3                     | 308            | 5070           | 512-13-12-13                             | 308,5            | \$527<br>1143    | Frankline             | 26.7        | r. 1                         |
| Presider Bk.           | 142,2-3-3,5                     | 140G                | 3537                                   | 142.5-3-3G                          | 140            | 5713             | 143-3                          | 140            | 1155           | 1425-35-2-35                             | 140              | 1103             | Affanz Vers           |             |                              |
| SHIH<br>SHIH           | 222-1G                          | 223G                | 1 .5                                   | l <del>-</del> '                    | 1              | 13               | i                              | 1              |                | 221-1-1-1bG                              | 221G<br>126      | 308              | SBC '                 | 12          | 20 119801                    |
| iorpener               | 127G-8-8G<br>279G-81-80-89G     | 126<br>279G         | \$49<br>500                            | 127,5-6-7,5                         | 126,5G         | 1 890            | 127                            | 126.5<br>278G  | 412            | 128-8-8<br>278G-80-78-80                 | 275bG            | 120              | SHEF                  | 188         | 10 (1702)                    |
| loechsi                | 161-25-15-256                   | 158G                | 12389                                  | 281-2-1,5-1<br>161-29-1,5-2,8       | 278G<br>158    | 36755            | 280                            | 158            | 10440          | 160-64-60-63                             | 157              | 8357             | Conzigen              | 34          | 5 (300)<br>8 (505)<br>8      |
| inesch                 | 93.5-3-5-3G                     | 91,55               | 23121                                  | 94-35-25-3                          | 91.5G          | 8939             | 161-15-5-3<br>92-4-35-35       | 97             | 1610           | 95-3-3-3                                 | 92               | 276              | Degusta               | 464         | 8 (505)<br>10 (3870)         |
| loizmann               | 935-35-3-3G<br>410-10G          | 415G                | 258                                    | 415-1-5                             | 410G           | 347              | l- · ·                         | [-             | 1              | 4768-16-12-126G                          | 476TB            | 34               | Ct. Sabood            |             |                              |
| loren                  | 156-4-1-4G                      | 150,5G              | 1384                                   | 153-2,5-4                           | . [ 151G       | 1124             | 155-3-3G                       | 151            | 522            | 152G-4-2-4                               | 152bB            | 2990             | Dt. Babc. V           |             | (1900)                       |
| Cast + Saiz<br>Castach | 210-12-11-12G<br>223-5-5-4-4-5G | 208,5G              | 960                                    | 211-3-1-1G                          | 200,5          | 4327             | 213-12                         | 209            | 962            | 712G-13-11-11                            | 209<br>2195G     | 203              | IWK                   | 511         |                              |
| Couffici               | 197-85-6-9                      | 189                 | 1 10/1                                 | 227-6-2-4G<br>197-8-5-7-5-9         | 221,5<br>188G  | 2481<br>6752     | 224<br>196-8                   | 186            | 189<br>343     | 223-6-3-6<br>192-9-1-8                   | 187              | 1476             | Verte                 | 12          |                              |
| CHD                    | 216-7-7G                        | 213G                | 1474                                   | 215-6-5-7bG                         | 212            | 1460             | 216                            | 212 5          | 1 54           | 718-19-18-18                             | 216              | 1265             | <b>Homburg</b>        | 26.2        |                              |
| lödener-W.             | 54,5-4                          | 52,5G<br>340G       | 6606                                   | 525-35-3-3.5                        | 52,5<br>342,5  | 3106             | 54,5-4-4,5-4                   | 52.5<br>341    | 1690           | 53-5,8-5-3,8                             | 152<br>1507      | 297              | Affigna Vens          |             | 0 (520)<br>6 (375)           |
| inde<br>uithonse St.   | 343-2-40-39.5G                  | 340G<br>135G        | 1092                                   | 345-4-3-2                           | 342,5          | 1410             | i <b>-</b>                     | 135            | 32             | 340-2-40-42<br>137-5-9-5-7-5-9-5         | 1356G            | 126              | Beleradorf<br>Belguin | 61          | <u> (375)</u>                |
| uithanea VA            | 137-8.5-8.5G<br>139-40G         | 137G                | 379                                    | 138,5<br>140,5-0,2-0,5              | 139            | 7755             | -<br>139-9,7-40                | 136            | 1 150          | 158.5-41-38.5-41                         | 137              | 92               | Br. Vulkna            | 17<br>42    | 0 (374)<br>0 (1250)          |
| tornesment             | 135-6-5.3-5.5G                  | 153.3G              | 15705                                  | 1548-55-48-5                        | ) [išš         | 13829            | 1543-5-53-4                    | 135.5          | 1361           | 155-5,5-5-5,5                            | 134              | 3690<br>130      | Dr. Bebeeci           |             | ⊸ં(જી)                       |
| 4AN<br>Aercedes-H      | 126-7-7G                        | 123,5G              | 549                                    | 128-5.7-5-7                         | 174,5          | 1018             | -                              | 125            | 10             | 125-8-5-8<br>453-5-1-1                   | 125<br>446bG     | 276              | HEW                   | 202         | 9 ( <b>293</b> )             |
| Aetaliges.             | 455-3G<br>208G-9-12-11G         | 450G                | 132                                    | 452-2-50-50<br>209-10-10            | 449<br>209     | 2632<br>528      | 454-5-3-4<br>209               | 450<br>210G    | 624            | 710-12-10-12TG                           | 210G             | [ -:- <u>-</u>   | Hussei<br>NWK         | 85          |                              |
| cusche                 | 1000-1-12-110                   | 1                   | 1 '21                                  | 947-8-7-7                           | 937.5          | 320              | 207                            | 1:~            | 1 12           | 943G-9-3-9                               | 930bG            | ! _ <del>-</del> | Phoenix               | 107         |                              |
| Lenszaß,               | 219G-21-20-21G                  | 218                 | 1315                                   | 221-20-20-5G                        | 7765           | 415              | 221-20                         | 217            | † 573 <b> </b> | 217G-20-17-70                            | 717              | 759              | Reicholt              | 32          | 5 (41)                       |
| WE SL<br>WE VA         | 158-7,5-6,5                     | 152,5G              | 7682                                   | 158-7-6-6                           | 152,3          | 11070<br>2960    | 156-5,3-7-6                    | 153,5          | 2231           | 155-7-5-6<br>154-5-6-4-5-56-G            | 152,5<br>151,56G | 2514<br>468      | Minches               | 26.7        | L I                          |
| chering                | 154,5-6-5,1-5G<br>527-9,5-6-8G  | 152.5G<br>521G      | 1620                                   | 157-6<br>325-8-7                    | 152.7<br>322   | 547              | 155,5-6-6.5<br>525-6-7-8       | 153<br>320.5   | 653<br>1011    | 321-7-1-7                                | 319              | 203              | Ackermons             | 10          | സക                           |
| lemons                 | 360 1-585-00                    | 354                 | 7682<br>1620<br>3618<br>36381<br>17914 | 359.8-61-58.5-9.                    |                | 29623            | 359-8.5-61-59.5                | 354            | 10067          | 358,8-60,5-58,8-60,5                     |                  | 16478            | Allionz Yers          | - 60        | 0 (1402) D                   |
| epa<br>pAsseu          | 71.8-7-1.3-1.3G                 | 70                  | 17914                                  | 72-2-1,5-1G                         | 69.8           | 5517             | 71,4-2-1,5                     | 69,8           | 1157           | 71-1,7-1-1,7<br>1 <del>64 4-3-3</del> .5 | 49,8<br>159,5    | 333              | Dierig<br>Dywidaa     | 4           | 0 (135)<br>0 (130)<br>9 (14) |
| EW                     | 164-4,2-3,5-4,3<br>111.5        | 159,5G<br>119,5G    | 29963<br>755                           | 162,6-4-3-4                         | 159,5          | 14109<br>853     | 164-4-4,2-4,3                  | 159,9<br>109.5 | 11875<br>1418  | 112-12-11-11,5bG                         | 112              | 190              | Energ. Ostb           |             | 9 \n                         |
| W                      | 168,5-70,5-69-71                | 166G                | 15957                                  | 111,5-2-1,5-1,50<br>169,5-71-69,5-7 | 108.5          | 19450            | 112-3<br>169-5-70-5-69-6-71    | 166            | 13372          | 169-77,5-69-71,5                         | 166              | 18739            | Secr-Amper            | 9           | D (329)                      |
| hilips""               | 38,3                            | 37.5                | 2695                                   | 38.1-8.2-8.1-8.2                    | 37,3           | 11812            | 39.2                           | 37.4G          | 8994           | 35,6-8,6-8,3-8,4                         | 37,4             | 1745<br>4125     | Münch, Rüc            | : 25<br>303 | § (301) {                    |
| oya D.**               | 124,7-5-4,9-4,6                 | 124,3               | 255                                    | 125-4,5-4,8                         | 124            | 8105             | 拉                              | 124,3          | 1784           | 124,5G-4,5-4,5-4,5<br>220-21-20-21       | 125<br>220       | 520              | PWA<br>Solomonder     | - 3U3       | 2 (8003) E                   |
|                        | 223-36                          | 218G                | 691                                    | <del>-</del>                        | 219G           |                  | 222                            | 217.5          | 27514          | 220-61-20-21                             | 1221             | 74983            | Strachemie            |             | 5 (20)<br>0 (96)             |
| prewert in 1990        | Des                             |                     | 77725                                  |                                     |                | 66821            | · ·                            |                | 27514          |                                          |                  |                  |                       |             |                              |
| 1                      | J <sup>26. 7.</sup>             | Z5. 7.              |                                        | 26. 7.                              | 25. 7.         | I                | <b>26.</b> 7.                  | 25. 7.         | <b>!</b>       | <b>26.</b> 7.                            | 25. 7.           | Unge             | regelt.F              |             |                              |
| D Mannes               | marun 4 135,5                   | 132,5               | D Rhenog                               | 7+1 270                             | 264G           | D V. DL N        |                                | 105            | H Dolme        | der 8.5 1900                             | 1658<br>951B     |                  |                       | 26. 7.      | <b> 25.7</b>                 |
| F Mornis 1             |                                 | 451<br>308<br>124,5 | Halited, d. 1<br>Hi Rind, Sth          |                                     | 428G<br>775B   | D VEW &          | 111.5<br>140G                  | 111,5<br>140G  | S Dintolo      | reit 10 318G                             | 328              | M A AD           | -on 14%               | 375/8       | 37578                        |
| F MAN St.              |                                 | 124,5               | H dollt.                               | 3 7 97 15757                        | 5751           | F VGT 2          | h17                            | 1201           | D Dorst !      | 4cscts '5 500G                           | 500G             | F Allows         | ng ~18+1              | 795         | 790G ·                       |
| F dgl. Vz. (           | D  130                          | 1268                | F Rosembe                              | ai 7   228G                         | 228            | H V. Kom         | no.0 24B                       | 25B            | H Drögen       | w. Vz. 7 220                             | 215              | F Alte L         | ipriger .             | _           | l                            |

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

| er Aufwörtsbewegung mit Ta-<br>esgewinnen teil, die zwischen 5<br>nd 6 DM lagen.  Inland   Proteinx Gumm zu :<br>wie Reichelt zu 91<br>schwächer lagen Br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DM. Erneut WELT-Aktionindex: 136,5 (134,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 月 71.41<br>7 14.56<br>冷 73.45<br>は 16.99<br>75 19.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASF 7 (159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5   159,5  | M Frise Kulmb. 9   1000bG   1000bG   Murschemr. 9   2558   1   ebb** 10   15,16G   158   Musch. *6   235   230G   Musch. *6   235   235   235   Musch. *6    March   Processor   Processo | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auständische  1. Austän | Dolimi, Fin. Hold, 70 25 Den Domelos 76 25 Den Domelos 76 26 Den Domelos 76 27 Den Domelos 76 28 Den Domelos 76 29 P.75G 29 P.5 29 P.5 29 P.5 29 P.5 20 P.5 | 1925   1,275   Heatmind 22   111   154   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   177   | 3 57.44<br>77.45<br>1 63.98<br>1 63.98<br>1 71.69<br>1 24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24.16<br>24 |

| 9 dol. 76 7.55 Austrofien 69 7 dol. 77 7.55 dol. 77 7 dol. 72 7 dol. 77 7 dol. 78 7 dol. 77 7 dol. 78 7 do | 5 94,4 10 dgt, 82 105 104,5 107 178 dgt, 72 197,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178, | igt 87 97.56 97.7 97.5 dgt 82 102.75 103 103 5 SHV Holdings 2 103.75 103.75 SHV Holdings 2 103.75 SH | 10 dgl 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausland General Boctric 25.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) ( ) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amsterdam Tokio Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Madrid Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACP Hoksing 156 155 197.5 Bank of Tokyo 2453 245 466 Mark 236 Alg. B. Nedert. 236 22 78.5 Bank of Tokyo 2453 245 245 28.8 Regive Phormacy 245 245 245 28.8 Regive Phormacy 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.7   25.7   26.7   25.7   26.7   26.7   25.7   26.6   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   26.7   |
| De/to Actines   78,25   77,875   Philipro   21,375     Digetal Equipm   78,15   78,25   78,25   Philips Petroleum   54     Dow Chamical   27,175   77   Philip Morrh   68,37     Du Pont   44,50   43,75   Philip Morrh   9,50     Extract Kocok   73   71   Phime Computer   13,75     Defendance   74   75   75     Defendance   75   75   7   | 25   30   Stuesky Ott   4,20   4,10   Sercicys Bonk   442   437   Italigos   4280   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780   4780      | Toray Motor 1720 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Singapur   Singapur |
| Digital Equipm   78,175   78,825   Philips Petroleum   34   68,27   Digital Foundary   27,125   27   Philips Petroleum   34   68,27   Digital Foundary   27,125   27   Philips Petroleum   36,27   Digital Foundary   27,52   27,75   Digital Foundary   27,52   Digital Foundary   27,53   Digit   | 30.542   Devision Mines   12,75   15,125   Cons. Gold. Relds   472   464   2A5   48100   48500   175   52,75   Donter Petroleum   2,30   2,22   Cons. Murchison   550   550   S. A. L   1150   11700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   | Schwarding   325   325   326   326   326   327   326   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   | 2135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Optionshandel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.5, 1-80/5, 1-85/7,7, 4-80/7, BASF 10-150/3,6, 1-150/5, Bayer<br>1-150/3, 4-150/5, Bay. Hypo 10-250/6,9, Behula 4-90/5, BMW<br>10-380/9, 1-370/26,8, Commerzbank 10-140/4, 1-130/2,4, In Frankfurt wurden am 26, Juli folgende Gold-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Devisen und Sorten Frankfurt. Devisen Wechs. Frankfurt. Sorten*)  Devisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Devisenterminmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Frankfurt: 26. 7. 84: 883 Optionen = 45 900 (38 950) Aktien, davon 289 Verkautsoptlonen: = 15 050 Aktien. Eanfoptionen: AEG 10-807.3, 10-854, 10-817.9, 10-1007.5, 1-857.1, 1-859.1, 1-907.5, 1-857.3, 1-1007.2, 4-907.2, 4-95-7, 4-1007.5, RASF 10-1507.9, 10-1607.2, 10-1707.1, 1-1507.0, 6, 1-1707.5, 8-1707.4, 4-1707.5, Eavyer 10-16044, 1-1507.4, 1-1607.5, 1-1707.4, 4-1507.6, 6-4-1707.5, Bayer 10-16044, 1-1507.4, 1-1607.5, 1-1707.4, 4-1507.6, 6-4-1707.5, Bayer 10-16044, 1-1507.4, 1-1607.5, 1-1707.5, 1-1707.5, 1-1707.5, 1-1707.5, 1-1707.5, 1-1707.5, 1-1707.9, 1-1607.9, 4-1507.4, 4-1507.8, 10-1507.9, 1-1607.9, 4-1507.4, 4-1507.8, 1-1607.9, 1-1607.9, 4-1507.4, 4-1507.2, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-1607.9, 1-160

1-150/3, 4-150/5, Bay. Hypo 10-250/6.9, Belnia 4-90/5, BMW 10-380/9, 1-70/25.8, Commercizant 10-140/4, 1-150/2.6, 1-100/3, Commercizant 10-140/4, 1-150/2.6, 1-100/3, Commercizant 10-140/4, 1-150/2, 1-120/11, Dt. Babcock St. 1-150/4, 1-150/4, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 1-171/10, 10-160/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-150/13, 1-1

1-1807.3. All Verfallson3.5. (I. Zahl Verfallsonpreis, 3. Zahl Optionspreis).

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 26. 7.; Redaktionsschluß 14.30 Uhr:
US-5 DM sfr
i Monat 11%-11% 5%-5% 4%-5
3 Monate 11%-11% 5%-5% 4%-5
12%-12% 6%-6% 4%-5
12%-12% 6%-6% 4%-5
12%-12% 6%-6% 4%-5
12%-12% 6%-6% 4%-5
12%-12% 6%-6% 4%-5
12%-12% 6%-6% 4%-5

In Frankfurt wurden am 25. Juli folgende Goki-minzenpreise genannt (in DM): Ankauf Verkauf

| TO OC TORON (THICHER) )        | L245,00 | 1503,35 |  |
|--------------------------------|---------|---------|--|
| 5 US-Dollar (Liberty)          | 480,00  | 661,20  |  |
| 1 £ Sovereign alt              | 227,00  | 281.58  |  |
| 1 f Sovereign Elizabeth II     | 221.00  | 274.74  |  |
| 20 belgische Franken           | 174.00  | 225,72  |  |
| 10 Rubel Tscherwonez           | 239.00  |         |  |
| 2 sildafrikanische Rand        |         | 299,87  |  |
| Vales Deed to                  | 227,00  | 274,74  |  |
| Krüger Rand, neu               | 997,00  | 1176.4B |  |
| Maple Leaf                     | 997,00  | 1176.48 |  |
| Platin Noble Man               | 977.00  | 1153,68 |  |
| Außer Kurs gesetzte Münz       | en*}    |         |  |
| 20 Goldmark                    | 245.00  | 306.66  |  |
| 20 schweiz Franken "Vreneli"   |         |         |  |
| 20 Second Property of Second   | 179,00  | 228,00  |  |
| 20 franz Franken "Napoléon"    | 177,00  | 225,72  |  |
| 00 österr. Kronen (Neuprägung) | 919,00  | 1111,50 |  |
| 20 österr. Kronen (Neuprägung) | 183,00  | 231.42  |  |
| 10 osterr. Kronen (Neupragung) | 98,00   | 128,82  |  |
| 4 österr. Dukaten (Neuprägung) | 425.00  | 535,80  |  |
| l österr. Dukaten (Neuprägung) | 102,00  | 139,08  |  |
|                                |         | IAO     |  |

\*) Verkauf inkl 14 % Mehrwertsteuer \*) Verkauf inkl 7 % Mehrwertsteuer

2,8395 3,787 3,071 2,79 3,73 2,96 87,75 116,25 4,90 31,75 26,25 33,75 31,29 14,15 1,74 1,45 1,13 46,25 2,88 3,98 3,13 2,13 88,75 119,00 33,50 25,00 35,50 1,59 14,35 1,18 48,25 6,50 0,30 2,26 2,1639 88,450 117,299 4,939 32,500 27,320 34,540 34,230 1,622 14,227 1,765 1,1675 47,289 Amsterd. Zürich Brüssel Paris

2,4890 2,5430

Bei regem Geschäft zeigte der US-Dollar am 26. 7. nach den Volcker-Äußerungen und insgesamt ¼ Prozent Zinsrückgang eine deut-liche Reaktion bis tiefst 2,8315. Im Verlauf kounte sich der Dollar dann bis 2,8520 wieder erholen. Zum Ausgleich an der Börse ver-kaufte die Deutsche Bundesbank beim Kurs von 2,8435 32,45 Mill. US-Dollar. Der Schwei-zer Franken wurde erneut mit einem Jahresvon 2,8425 32,45 Mill. US-Dollar, Der Schweizer Franken wurde erneut mit einem Jahrestiefstkurs von 117,39 notiert. Gegenüber der Norwegischen Krone und der Schwedischen Krone konnte sich die D-Mark verbesssern. Lediglich gegenüber dem Japanischen Yen verfor sie 0,34 Prozent auf 1,1690. US-Dollar in: Amsterdam 3,2125; Brüssel 57,515; Paris 8,7440; Mailand 1748,70; Wien 19,9640; Zürich 2,4223; Ir. Pfund/DM 3,078; Pfund/Dollar 1,3343; Pfund/DM 3,794.

Osimarkkurs am 28. 7. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Anksuf 20,50; Verkauf 23,50 DM West; Frankfurt; Ankauf 20,00; Verkauf 23,00 DM West.



Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 25.7:
Tagesgeld 5.5-5,55 Prozent: Monatsgeld 5.8-5.9 Prozent:
Dreimonatsgeld 6.0-6,15 Prozent.
Privatdiskentalise am 25.7: 10 bis 30 Tage 4,05 G-1,36, 9
Prozent: Diskontants der Bundesbank am 26.7:4-5
Prozent: Lombardsatz 5.5 Prozent.

Prozent: Lombardsatz 5.5 Prozent. Bundesschatsbirlefe (Zinslauf vom 1. April 1984 m.).

Bundesschatsbirlefe (Zinslauf vom 1. April 1984 m.).

Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern 2005.

schenvendilen in Prozent für die jeweilige Bestindunger: Ausgabe 1984/5 (Typ A) 5.50 (5.50) – 7.50 (6.477, 2007 (5.94) – 8.50 (7.45) – 9.00 (7.60) – 8.50 (8.95) – 8.50 (8.95) – 8.50 (8.95) – 8.50 (8.95) – 8.50 (8.95) – 8.50 (8.95) – 8.50 (7.51) – 9.00 (7.98) Finanzionerischiligit des Bundes (Benditen in Prozent): 1 Jahr 5.82 2 Jahre 6.90 Bundesobligationen (Ausgabehedingungsschiligit for Prozent): Zins 7.75, Kurs 98,40, Rendite 7.90

Währungen

Paris

. .

e e

.

Syuney

<u></u>

| Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) pa.7. pa.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D 4 4 - 21 - 1 - 1 - 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ] 26.7. }25.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F & Kornatsu 76   15KT   150T   F 51½ D.<br>  F & Konistirolu Pho. 81   105G   103,56   F 31½ D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | leèva Gr 89   1257   1257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. 7   25. | F 675 dol. 79 285 100 100 805 876 dol. 79 285 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renten teilweise erholt  Die vorbörzlich ausgesprochen freundliche Tendenz konnte sich bei den f lichen Papieren während der Börzenzelt nicht halten. Darüber herrschte ei re Enttässchung, well man sich von dem Verzicht der US-Natenbank a Zinsanhebungen und dem daraus resultierenden zinkenden Dollar einer die deutschen Rentenrendlien versprochen hatte. Immerhin lagen aber Anleihen bis zu 0,10 Prozentpunkte befestigt. Bei den Pfandbriefen ließ zunächst genannten höheren Notierungen nicht durchsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | uf weitere FRES SEZG SEZG<br>Druck cut 5 45 55 35 3 52 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ## A A A CO 69 9 94T 94T 94T 94T 94T 94T 94T 94T 94T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 5% day 82 105.5 103.5 F 3% 0 F 37% horalisen 78 107.51 103.5 F 4% 0 F 3% 0 F 3% 107.51 103.5 F 3% 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103.51 103 | leèv a Gr. 89   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257   1257 |
| 7% 695 78 U 1887 99.66 99.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 dg). 80 i 252 38,55 99<br>10 dgi. 82 292 116,4 108,45<br>94 dgi. 82 782 1176 1107<br>8 dgi. 82 11782 38,656 183,4<br>794 dgi. 83 1492 58,55 198,75<br>814 dgi. 83 1093 59,55 199,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M 5½ Bayer Hatta Pf 14 67,75G 97,75G H 5 Hbg. Libt. Pf 2 117G 117G M 5 Verbank Nbg. Pf 55 117<br>8 dgl. Pf 20 82G 82G 6 dgl. 14 90,5 90,5G 80d. Pf 95 76<br>6 dgl. Pf 20 95,5T 95,5T 8 dgl. 47 76 79 7 dgl. Pf 100 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7% 6gl. 77 97,5G 97,5G 177,5G  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dische Aktien in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ### Strades post    F 61/2 Strades   See   198,45   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100,656   100, | M   Septe, Heppe PT 32   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   1205   120   | ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100,86 ## 100 | 25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   25. 7.   2 | F   Mar   T   S   T   S   T   S   S   A   F   Samina   F   S   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   S   T   | d Z   -   -   -   -   -   -   -   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bundesbahn F 8 Bebeim 72 984   100,156   100,156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 7% Ballota P 104 100,45G 100,45G<br>9 dgl. P 106 103,05G 107,05G<br>10 dgl. P 109 107,55G<br>7 dgl. KS 132 B5,7G 95,7G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 6gl. Pf 42 39,956 89,956 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101,76 101 | ) R = 1851110' Rt = 24541160' D = 17082890011'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D dgi Vz. 5,36 5,256<br>F Finalder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F Othersh St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | go 956 94<br>Deep L. 117,9 114,5<br>Maing 7.05 6,908<br>Iouse B. 58,8 59,1<br>Impalat H. 65 65<br>rg. 100 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8% dgl. 78 9/84 100,26 100,26<br>6 dgl. 78 m 11/84 99,956 99,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 dgi. 105 132 85,7G 95,7G<br>8 dgi. 15 155 99,4G 99,4G<br>9 dgi. 15 169 102,156 102,156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 dgf. Pl 78 76.56 76.56 8% dgf. NS 132 100.756 100,756 100,756 6 dgf. Pl 130 92.56 92.5 9 dgf. NS 185 1026 1036 7% k05clener W. 71 99.2 6% dgf. Pl 133 65.56 98.56 99.6gf. KS 157 1046 1046 8 dgf. Pl 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T (99,55)   F = Frankfurf, H = Hamburg, Ho = Hamover,<br>i (99,76)   M = München, S = Saxtopart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D Foot 105 102<br>F Fultsu 13,95 13,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H v. Ommeren 22.5 22.5G M Westrugh<br>F Overon Tatalo 226 226 F Westl. UR<br>F Pacific Telesis 168 166 D Xeros Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | луски Н. 165 165<br>пр. 1800 1160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Morgen wieder in der WELT:

# Beruts-Chancen tur Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden. Profesional Company (Company)

Jeden Samstag. Fertigungstechnologien Kienbaum Personalberatung,

Gebiets-Verkaufsleiter

für den Anzeigenverkauf in der BRD und Berlin

Assistenten des Personaldirektors -Jurist -Chance für zukünftige Filhrungskraft im Personalmanagement
W + P Kretschmer u. Partner, Köln Assistent

Materialwirtschaft für die Metallindustrie gesucht. Personalberatung Dipl.-Psych. Fried. Sachteleben BDU, Essen. Absatzehef Technische Systeme - Behördengeschäft -Vertriebspersönlichkeit mit technischem Profil Personal & Management Beratung W. Hatesaul GmbH, Bonn

Applikationsingenieur CAD/ abgeschi. Ingenieurstudium, gute englische Sprachkenntnisse rotring-werke Riepe KG, Hamburg Betriebsleiter

von führendem Hersteller von Dichtungen und Kompensatoren gesucht. Dr. Fischhof + Granewald, Personalberatung GmbH, Ratingen Bereichsielter Drucksysteme im

Inland und Europäischen mit fundierten betriebsw. Dr. Fischhof + Grünewald, Personalberatung GmbH,

Ratingen Behälterbau-Konstrukteur für techn. Auftragsabwicklung von Behälterbau-Aufträgen Schreiber-Kläranlagen. Langenhagen Chef der Sparte

Thema: Veterinarmedizin Unternehmensberatung H.-G. Schn. München-Grünwald Diol.-Ingenieur Antriebstechnik "unser Mann" in den USA zur intensiven Betreuung des vorhandenen Kundenstammes

Wirtschäftsprüfer W. Schäfer,

Detmold

Dipl.-Kommunikationswirt für die Position Werbemittelplanung und -produktion Schering Aktiengesellschaft, Berlin Direktverkanf Filhrungskräfte oder solche, die es werden wollen! 60 000 bis 120 000 DM p. a. u. mehr. Chiffre M 7821, WELT-Verlag, Essen Diplom-Ingenieure für Aufgaben im Vertriebsund Applikationsbereich C. E. S. Computer Electronic System GmbH, Henstedt-Export-Manager Markenartikel für Vertriebsges, eines Anbieters hochwertiger Markenartikel E. H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf. Engagierter EDV-Berater für den Vertrieb bekannter Terminals und Peripherie-Systeme im OEM-Geschäft Dr. Fischhof + Grünewald, Anzeigendienst GmbH. Ratingen Export-Sachbearbeiter für den Ausbau und die spätere Leitung der Vertriebsabteilung Concept-GmbH, Heidelberg Exportleter für bekannte Werkzeugmaschinenfabrik Dr. Fischhof + Grünewald, Personalberatung GmbH, Ratingen Erfahrener Betriebsleiter Bauing. bzw. Fachmann aus dem Bauhandwerksberuf Kenngott-Treppen, Heilbronn Fachkraft für Arbeitssicherheit (Grundkurs A, B) mit Ingenieurausbildung Physikalisch-technische Bundesanstalt, Braunschweig Fertigungsleiter für Veredelung großer Mengen, mittels moderner

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT.

Schaller-Verlag + Werbeagentur, Augsburg Geschäftsführer für unternehmerische Forschungsaufgabe in einem mittelständischen Unternehmen Kienbaum Chefberatung, Düsseldorf Geschäftsführer internationale Handels-gesellschaft Schwerpunkt Kaffeebereich Dr. H. Neumann, Management-Beratung GmbH (BDU), Hamburg nach § 15 AMG für Lebensmittel-, Diät- und Pharmausternehmen im Großraum Köln Personalberatung H. H. Hoyermann, Koblenz Ingenieure Feinwerktechnik, Digitaltechnik, Informatik und Elektronik ifm electronic GmbH, Essen Ingenieur oder Techniker mögi, mit Kenntuissen aus dem Sterilbereich Concept GmbH, Heidelberg Klinische Projektielter Neurologie und Anästhesiologie Intensivmedizin Personal & Management Beratung W. Hatesaul GmbH, Bonn Karrierestart in den Vertrieb Außendienstmitarbeiter mit abgeschlossener technischer Ausbildung B.E.S.T. Ventil + Fitting GmbH, Garching Leiter Produktbereich Dreh- und Fräswerkzeuge Dipl-Ing. oder Dr.-Ing. Personalberatung Dipl.-Psych.

Fried. Sachteleben BDU, Essen

Leiter der Produkttechnik für die Entwicklung ertragsstarker Produkte am Baumarkt Kienbaum Chefberatung, Gunmersbach Leiter des Rechenzentrums Europa-Zentrale Hamburg für Tochterges, eines intern. operierenden Elektrokouzerns PA Personalberatung, Hamburg Letter Werbang und Verkantsforderung (Produkt-Manager) Kienbaum Personalberatung, Leiter Transport und Versand Unternehmen mit Sitz in gelernter Speditionskaufmann Ernst H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf Leiter der Arbeitsvorbereitung für den weiteren Ausbau der Produktionsplanung SCHREIBER-Kläranlagen, Langenhagen
Leiter Systementwicklung
engagierter Systemprofi zur
weiteren Optimierung der EDV
Personal & Management Beratung W. Hatesaul GmbH, Bonn Liegt Selbständigkeit bei Ihnen in der Familie? Spezialist für betriebliche und private Versorgungsfragen Allianz, Frankfurt Leiter der Verkanfrabteilung Kunstblumen und Geschenkartikel bek. Hamburger Importunternehmen Unternehmensber. Dr. K.-H. Städter, Hamburg Maschinen-Konstrukteure für die Verfahrenstechnik und STEINMANN + ITTIG GmbH u. Co. KG, Minden/Westf. **Marktbereichsleiter** 

für die Zentrale des weltweiten

Vertriebs technischer

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

#### Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nachsten wochenenden beim Zeitungsnande kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte

| Name:    | <del></del> | <br> |
|----------|-------------|------|
| Beruf:   |             |      |
| Straße:  |             |      |
|          |             |      |
| 2LZ/Ort: |             | <br> |
| )atum;   |             | <br> |

Projektleiter

Kunststoffe (engineering plastics) Bayer AG, Leverkusen Medizintechnik Außergewöhnliche Chancen für außergewöhnliche Vertriebsingenieure Nord - Mitte - Sud Dr. Körschgen, Lange, Wegener, Bad Homburg Marketing-Berater zur Erweiterung der Beratungskapazitāt Unternehmensberatung Dipl.-Kfm. K.-H. Sander, Wedel Organisationsleiter

für den Anzeigenverkauf

Auslandsbaustelle Wiemer & Trachte, Dortmund Projektleiter technische Datenverarbeitung Projektleiter kaufmännische Datenverarbeitung Kienbaum Personalberatung, Gummersbach Personalieiter für die Personalarbeit in einem Unternehmen der chemischen Industrie Niedersachsens Kienbaum Personalberatung.

(Inland) qualifizierter Bauing, f. d.

Koordination einer

# **70% aller** WELT-Stellenangebote finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

in der BRD und Berlin Schaller-Verlag + Werbeagentur,

Projektierungs-Ingenieur Elektrotechnik/Elektronik zur Verstärkung des Bereichs Prüftechnik Rheinmetall GmbH, Düsseldorf

Projektmanager/Akustik für die zentrale Entwicklung Dipl-Ing. (TU) einer einschlägigen Fachrichtung Krupp Atlas Elektronik GmbH, Bremen

Repräsentanten für Depot-Kosmetik in verschiedene Bezirke

Postfach 30 58 30 2000 Hamburg 36 FS 2-17 001 777

Christian Schröder Tel. (040) 2293095-96 Gerd Ahrens

3000 Hannover Tel. (05 11) 6 49 00 09 FS 9-230 106 Jochen Frintrop 4000 Düsseldorf Tel. (02 11) 43 50 44

Gerd Henn

Tel (02 09) 8 31 26

und Hannover

lm Teelbruch 100 4300 Essen 18~Kettwi F\$ 8-57 91 04 WELT-Berater für Stellenanzeigen:

Hans-Jürgen Linz 4000 Düsseldorf 30 Tel. (0211) 433818 Wilfried Linke 5000 Koln 1 Tel. (02:21) 135148/171031 FS 8-88 26 39

Korst Sauer 6361 Reichelsheim 6 Tel (0 60 35) 31 41 Karl-Harro Witt

6701 Altrip/Ludwigshafen

Tel. (0 62 36) 31 32

Tel. (07151) 22024-25 Jochen Gehrlicher 7022 Leinfelden-Echterd Tel. (07 11) 7 54 50 71 Siegi Wallner 8035 Gauling b Munchen Tet (0 89) 8 50 60 38/39 FS 5-23 836 **Horst Wouters** 1000 Berlin 61 Tel. (0 30) 25 91 29 31

Unternehmensberatung Hubert H. Schaefer, Düsseklorf

Diplom-Ingenieur, Fachrichtung Elektrotechnik

Klöckner-Moeller Elektrizitäts

Vertriebsbeauftragte für den weiteren Auf- und Ausbau des LANCIA-

Vertriebs-Ingenieur

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÖR DEUTSCHLAND Die Welt der Fach- und Führungskräfte

Hamburg

Aachener Bansparkasse. Hauptverwaltung, Aachen Verkauf Ausland mit ital. und mgl. span. König-Brauerei AG, Duisburg Studenten für die Information und Werbung verbilligter Studentenabonnements Studentenpresse, Heidelberg Strategische Unternehmensplanung qualifizierter Diplom-Kaufmann als Referent mit Berufserfabrung CLAAS OHG, Harsewinkel/ Westf. Technischer Leiter dynamisch, unternehmerisch denkender Diplom-Ingenieur, Fachrichtung Elektrotechnik Klöckner-Moeller Elektrizitäts

Chiffre E 8313, WELT-Verlag,

Spezialist für Banfinanzierung für Geschäftsstellen in Hamburg

GmbH, Hamburg Techoischer Leiter Fertigungstechniker mit Management-Potential Personal & Management Beratung W. Hatesaui GmbH, Bonn Verkaufsleiter u. a. für die Führung und Schulung des Außendienstes, Kontaktpflege der Kunden sera-Aquaristik GmbH. Heinsberg Verkaufs-Profi Außendienst mit Führungsverantwortung Untern, auf dem Markt für Handstrickgarne E.-H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf Volljuristen mit abgeschlossenem zweiphasigem Universitätsstudium Societăt AUSING & Partner

PERSONALBERATUNG

Verkaufsingenieur für die Räume Norddeutschland

GMBH, Hamburg

und Westdeutschland

Händlemetzes Fiat Automobil AG, Heilbronn Verlagsrepräsentanten für den Anzeigenverkauf in der BRD und Berlin Schaller-Verlag + Werbeagentur, Augsburg Vertriebsleiter Hochkarätige Führungsaufgabe für einen Vertriebs-Ingenieur ifp Inst. f. Personal- und Unternehmensber, H. Will u. Partner, Köln Vertriebsingenieur – Steckverbinder – für den norddeutschen Raum Unternehmensberatung Udo Wirth, München Verkaufsleiter Export Verantwortung f. d. intern. Märkte eines expand. Markenartikeluntern. Personal & Management Beratung, W. Hatesaul GmbH, Bonn Vollverantwortung Marketing and PM Unsere frei verkäuflichen Arzneimittel sind Spitzenreiter Unternehmensberatung H.-G. Schu, München-Grünwald Verkaufsingenieure für technische Gase Hamburg/Berlin/Schleswig-Holstein Air Products GmbH, Düsseldorf Vertriebsingenieur mit mehrj. Erf. auf den Gebieten Gasanalysentechnik, Meßtechnik und Regeltechnik H. Maihak AG, Hamburg



**OLYMPIA-FEUER** 

#### Das große Geheimnis

Das große Geheimnis von Los Angeles war auch zwei Tage vor der Eröffnungsfeier noch nicht gelüftet: Wer wird am Samstag um 19.20 Uhr Ortszeit als letzter Läufer oder Läuferin das Olympische Feuer im Coliseum entzünden? Umso mehr brodelte die Gerüchtebörse Selbst Nadia Comaneci wurde genannt.

Nur drei Leute kennen den oder die Namen. Organisator Peter Ueberroth, sein Stellvertreter Harry Usher und Paul Ziffren, der Aufsichtsratsvorsitzende des Organisationskomitees. "Ich glaube nicht, daß einer von uns etwas verraten wird, ehe die Flamme im Marathontor erscheint", meinte Ueberroth dazu.

Weltweit bekannte Namen sind auch Muhammad Ali und Mark Spitz, doch sind beide zumindest in den USA wohl viel zu umstritten und keineswegs allgemein beliebt. Nicht nur populär, sondern auch bei der Vorbereitung dieser Spiele sehr engagiert sınd zwei frühere olympische Schwimmstars: Donna DeVarona (1964) und John Naber (1976). Doch Naber gehört wie Billy Mills, Überraschungssieger von Tokio über 10 000 Meter, zum Kreis derer, die die olym-

pische Fahne ins Stadion tragen. Rafer Johnson wiederum, Zehnkampíkönig von Rom, scheint seine Chance dadurch eingebüßt zu haben, weil mit Edwin Moses bereits ein schwarzer Athlet als Eidsprecher ins Rampenlicht rückt. Trotz ihrer Hautfarbe spricht weiter viel für Wilma Rudolph, die "schwarze Gazelle" von 1960, die sich seit Jahren beispielhaft

für den Jugendsport engagiert. Nur eine könnte alle ausstechen, eine 72jährige Lady mit dem Namen Jean Shiley, seit Monaten eine derer, die im "Spirit-Team" von Ueberroth den "Geist" der Spiele 1984 anoreisen. Sie ist die Hochsprungsiegerin der Spiele von Los Angeles 1932. So würde der Bogen über 52 Jahre geschlagen, und alle wären gerührt.

LOS ANGELES / Hohe Ehre für ein deutsches IOC-Mitglied - Überraschung bei der 88. Vollversammlung- UdSSR hat ihr Fernbleiben gerechtfertigt

Der 70 Jahre alte Berthold Beitz deutsches Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) seit 1972, wird sich auf der 88. Session des IOC in Los Angeles um das Amt des dritten Vizepräsidenten bewerben. Die Kandidatur des Industriemanagers erfolgt auf Wunsch des IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch. .

Beitz, der 1985 nach Erreichen der Altersgrenze aus dem IOC ausscheiden müßte, steigt er nicht in die IOC-Exekutive auf, muß sich bei der Wahl dem Norweger Jan Staubo und dem Panamesen Virgilio de Leon stellen. Der norwegische Reeder Staubo ist seit 1966 im IOC, der routinierte de Leon, der als Exekutivmitglied turnusmäßig ausscheidet, seit 1969.

Aus dem IOC-Vorstand scheidet der erste Vizepräsident Louis Guirandou-N'Diave (Elfenbeinküste) aus. An seine Stelle rückt der Rumäne Alexandru Siperco (bis 1986). Zweiter Vizepräsident wird der indische Polizeioffizier Ashwini Kumar (bis 1987).

In der Geschichte des IOC ware Beitz erst der zweite Deutsche als Vizepräsident der Weltorganisation. Von 1972 bis 1976 war es Willi Daume. Im Jahre 1904, als es noch keine Vizepräsidenten gab, war der Berliner Arzt Dr. Willibald Karl August Gebhardt ein Jahr lang Stellvertreter des IOC-Präsidenten Pierre de Couber-

Die Kandidatur des Krupp-Generalbevollmächtigten Beitz erfolgt offenbar auch auf den Wunsch von IOC-Präsident Samaranch, der in schwieriger Zeit gern die vielseitigen Kontakte des Deutschen nutzen möchte. Über Beitz ist bekannt, daß er gute Beziehungen zu den osteuropäischen Ländern bis hin zur sowjetischen Führung hat.

"Ich bin gedrängt worden von allen Seiten, auch vom Ostblock", berichtete Beitz, dessen Kandidatur für die meisten IOC-Mitglieder sehr überraschend kam. Da der Industrielle der Altersbegrenzung unterliegt, wonach nach 1965 aufgenommene IOC-Mitglieder mit Erreichen des 72, Lebensjahres ausscheiden müssen, würde Beitz Ende nächsten Jahres im Falle einer Wahlniederlage das IOC verlassen müssen. Als einer von drei IOC-Vizepräsidenten, deren Amtszeiten jeweils vier Jahre betragen, könnte er iedoch noch bis 1978 dem olympischen Gremium angehören.

Neben dem vielfachen Wunsch von IOC-Mitgliedern aus Osteuropa, Asien und Afrika gab Beitz als weitere Begründung für seine Kandidatur an, er wolle seine 30jährige Erfahrung als Vermittler in die IOC-Führungsspitze einbringen. Auch wolle er helfen, das deutsche Interesse im IOC zu wahren. "Es schmerzt mich, daß diese ehrenvolle Aufgabe ausgerechnet zu einem Zeitpunkt auf mich zu-



rolle: Berthold Beitz.

kommt, da Willi Daume aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Meinungsbildung teilhaben kann", sagt

Seine Rolle im IOC, in dessen Finanzkommission er seit 1983 sitzt, hat Beitz stets im übergreifenden, politischen Sinn gesehen. 1981 sagt er: "Ringt sich das IOC dazu durch, seinen Aktionsradius zu erweitern, so wird es für die Festigung seines Einflusses entschlossener vorgehen, eine kompetentere Führungsrolle ausüben müssen.

# Berthold Beitz: "Ich wurde in die Rolle gedrängt, auch vom Ostblock" Die Boykottbestrafung wurde vertagt

Am Dienstag verkündete Juan Antonio Samaranch bei der feierlichen Eröffnung, noch in Los Angeles werde sich die Vollversammlung des In-ternationalen Olympischen Komitees (IOC) mit der Zukunft Olympischer Spiele beschäftigen. Am Mittwoch war der IOC-Präsident bereits widerlegt. Durch den Beschluß der 88. Session, zum Jahresende in Lausanne die erste Sondervollversammlung in der Wjährigen Geschichte des IOC einzuberufen und erst dort alle Zukunftsfragen zu erörtern, mußte der 64jährige Spanier die bisher schwerste Niederlage seiner vierjährigen Amtszeit einstecken.

In der Vollversammlung hat sich die Meinung durchgesetzt, man dürfe nichts übers Knie brechen und müsse alle Probleme noch einmal reiflich überlegen.\* So schilderte der Schweizer Raymond Gafner die vorherrschende Meinung unter den 82 anwesenden IOC-Mitgliedern. Bei den 26 Wortmeldungen kamen immer wieder die Bedenken gegen den Samaranch-Plan zum Ausdruck, die Olympia-Teilnahme noch in Los Angeles zur olympischen Pflicht zu machen und Boykotte mit Ausschluß von den Spielen zu bestrafen.

Sehr konkret und klarsichtig äu-Berte sich das Schweizer IOC-Mitglied Marc Hodler: "Die Stärke der olympischen Bewegung ist ihre Atgen will, gibt sich bereits auf. Ich halte nichts von Verpflichtungen. Und von Strafen für Boykotteure will ich nichts hören."

Als der Spanier merkte, daß sein Kraftakt in Los Angeles scheitern würde, zog er die Notbremse und schlug eine Vertagung der Diskussion um die olympische Zukunft auf Ende November, Anfang Dezember vor. Dann erst soll die gesamte Boykott-Problematik abgehandelt werden. Was kann das IOC gegen Boykott tun, wie kann es verhindern, daß in Seoul 1988 die vierten Boykott-Spiele nach 1976 (Afrikaner), 1980 (unter anderen USA und Bundesrepublik) und 1984 (Osteuropa) abgehalten werden?

Zu den Besonderheiten der Vollversammlung gehörte eine Premiere: Mit dem Sowjetrussen Vitalij Smirnow rechtfertigte zum ersten Mai ein IOC-Mitglied einen Boykott. Nach der olympischen Charta hätte der Funktionär als Botschafter des IOC in der UdSSR wirken und bei seiner Regierung für eine sowjetische Olympia-Teilnahme eintreten müssen. Statt dessen bezeichnete Smirnow das Fernbleiben seines Landes als verständlich.

Alles ist in der olympischen Bewegung im Fluß. Die sogenannten offenen Spiele, die erstmals in Los Angeles stattfinden, sind auch offen für die



grader

y y Key

--- R4

2.5 34. 2.

210

्रस्क

.. 25 E

The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

- 434

-

· FAULTS.

Senta

Tin Los 🗯

Spaltung in zwei Lager. Samaranch: "Die olympische Bewegung zahlt einen hohen Preis für ihre Bedeutung."

Das IOC umfaßt jetzt 91 Mitglieder. Neu berufen wurden Zhong Kyu Park (Südkorea), Prinzessin Nora von Liechtenstein, David Sikhulumi (Swaziland) und Turgut Atanbol (Türkei). Die Aufnahme eines südkoteanischen IOC-Mitgliedes war die unausgesprochene Botschaft, daß trotz der sowietischen Boykottdrohung an eine Wegnahme der Spiele 1988 von Südkorea nicht gedacht ist.

#### Das IOC und der unsinnige Versuch, Uncle Sam und Väterchen Frost zu

Der Mann ist Diplomat, war Spaniens Botschafter in Moskau und ist dort wohl gerade deshalb zum Oberhaupt dessen gewählt worden, was jetzt, vier Jahre später, in Los Angeles kurz "olympic family" genannt wird. Doch Juan Antonio Samaranch benimnmt sich wie viele Diplomaten, die, in die Ecke gedrängt, Beruf und Berufung vergessen und plötzlich das Richtbeil blinken lassen. Wozu der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees seine Mitglieder aufgerufen hat, hat nichts damit zu tun, ein gemeinsames Fest zu feiern. Was Samaranch will. ist der Krieg innerhalb einer Familie

ohne Rücksicht auf Vater, Mutter, Erbonkel oder Lieblingssohn.

Denn nichts anderes ist dieser von Samaranch hartnäckig durchgeboxte Antrag, Nationen, die die Olympischen Spiele boykottieren oder an ihnen nicht teilnehmen, von den nächsten Spielen auszuschließen. Der Antrag stand gestern in der IOC-Vollversammlung zur Abstimmung. Er brauchte eine Zweidrittel-Mehrheit. Die hat er nicht bekommen, er

Samaranch bewegt sich auf einem gefährlichen Pfad. Seine Jagd gilt nicht der Hege und Pflege, sondern in letzter Konsequenz der Ausrot-

splitterung der Familie. Er schlägt zu mit dem breiten Dreschflegel der Gleichmacherei, die nicht nach Motiven und Absichten von Verhaltens-

tung, zumindest aber der totalen Zerschminkt, bunte Kleider trägt und

#### STAND PUNKT

Das Bild der Familie kann helfen, Qualitätsunterschiede deutlich zu machen, die der oberste Olympier in seinem wütenden Denken der verbrannten Erde nicht sehen will. Es muß Unterschied sein und bleiben, ob jemand die Einladung der Tante sowieso einen freien Lebenswandel liebt. Oder ob einer darauf verzichtet, der Feier eines Stiefonkels beizuwohnen, der noch während seines Festes

ein anderes Familienmitglied mit

Waffengewalt unter seinen Willen zu

zwingen sucht. Wer hier keinen Un-

terschied in der Moral sieht, alles

über einen Kamm schert, setzt sich

zwangsläufig der Gefahr aus, an der

Moral des schwärzesten Schafes der

Familie gemessen zu werden. Die Konsequenzen daraus kann

nur die Umkehrung der Gedanken von Samaranch sein: die Freiwilligkeit innerhalb der Familie muß oberstes Gesetz jedes Handelns sein. Und jene groß-familiäre Gelassenheit, die jedem Angehörigen einen Platz am Tisch freihält. Wer nicht kommt, feiert eben nicht mit, basta.

Nur so ist das vierjährliche Fest der olympischen Familie weitgehend aus den politischen Machtkämpfen ihrer einzelnen Mitglieder herauszuhalten. Olympia hat Kür zu sein, nicht Pflicht. Wer irgendwen unter Strafandrohung in die Arena prügeln

will, wird bald feststellen müssen, daß er sein Fest selbst zerschlägt. Zumindest in zwei Teile, von denen jeder Olympia für sich reklamiert. "

Samaranch, so scheint es, fühlt sich berufen. Uncle Sam aus Washington und Väterchen Frost aus Moskau gleichermaßen zu disziplinieren. Ohne Frage nach der Moral läßt er das Richtbeil blinken und hat aufgehört, Diplomat zu sein. Wäre ihm die Familie bei seinem anmaßenden Antrag gefolgt, sie hätte sich selbst das Kommando zur endgültigen Auflösung gegeben.

FRANK QUEDNAU

# Am Sonntag liest der Chef noch selbst!

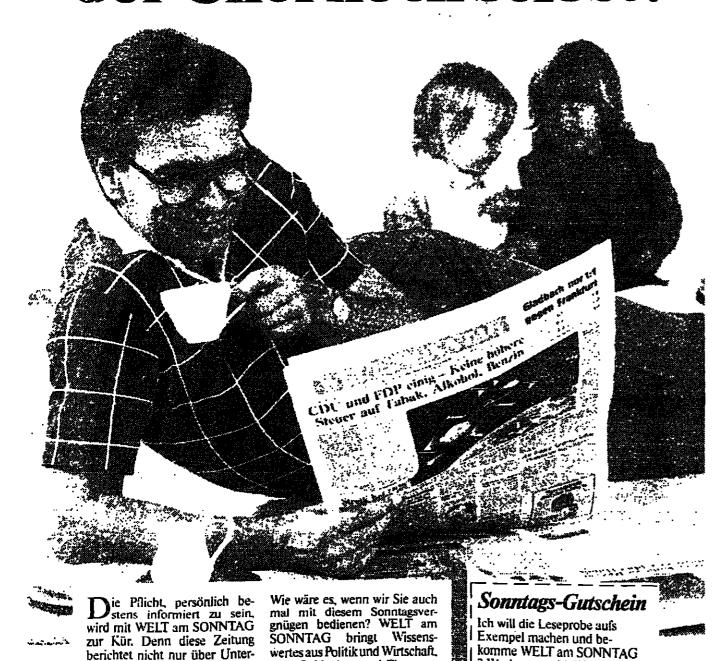

wertes aus Politik und Wirtschaft.

über Geldanlage und Finanzen,

Kunst und Kultur, Auto, Reisen,

Freizeit und Sport. Und weil wir

nicht wissen, ob Sie so hohe An-

sprüche an eine Zeitung stellen,

geht die 2-Wochen-Leseprobe

auf unsere Kosten!

Der Woche einen Tag voraus WELLE SONYAG

2 Wochen zum Null-Tarif:

An: LESER-SERVICE

WELT am SONNTAG

Postfach 30 58 30

2000 Hamburg 36

berichtet nicht nur über Unter-

nehmer und Manager, Banken.

Börsen und Konjunktur. Sie su-

chen und finden in WELT am

SONNTAG weit mehr. Und dar-

um ist sie zu Hause nicht selten

vergriffen. Etwa der Sportteil,

den viele Damen gleich nach der

Mode lesen.

## Eine Zeitung behauptet: IOC-Mitglieder wurden 1981 in Baden-Baden bestochen

Gegen die Vorwürfe der "Los Angeles Times", Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) seien bei der Wahl von Seoul zum Ausrichter der Spiele 1988 bestochen worden, will das IOC juristisch vorgehen. "Wir haben den Fall unserem Anwalt übergeben, um zu prüfen, ob und welche Schritte eingeleitet werden sollen", erklärte IOC-Direktorin Monique Berlioux. Die größte Zeitung in der Olympia-Stadt hatte zu den Vorgängen bei der Wahl des Austragungsortes auf der IOC-Vollversammlung 1981 in Baden-Baden geschrieben: "Nach Angaben von drei führenden Olympia-Offiziellen wurde der Sieg Seouls über Nagoya dadurch begünstigt, daß zahlreichen IOC-Mitgliedern in der Nacht vor der Wahl Erster-Klasse-Flugtickets überreicht wurden, die in Bargeld umgetauscht werden konnten. Diese Tikkets berechtigten zum Flug von der jeweiligen Heimatstadt nach Seoul."

Erlaubnisschein: Springreiter Peter Luther aus Wedel wird möglicherweise bei den Spielen ohne Pferd dastehen. Sein Sponsor und Mäzen, der Hamburger Michael Herz, ist verärgert, weil er seinen Livius nicht in der Box besuchen darf. "Wenn ich nicht einen Erlaubnisschein zum Betreten der Stallungen erhalte, dann wird Livius nicht nach Los Angeles verladen", droht Herz.

Rekord: Die Damen-Staffel der USA über 4 x 400 m lief bei einem Trainings-Wettvorolympischen kampf in 3:22,81 Minuten amerikanischen Rekord. Schneller waren bisher nur die Läuferinnen der "DDR".

Gewählt: Nach der Wahl von Bundessportwart Hans-Jürgen Zacharias (Kleve) ins Exekutiv-Komitee des Internationalen Turn-Verbandes (FIG) ist der Deutsche Turner-Bund (DTB) vom 1. Januar 1985 an mit drei Stimmen im FIG vertreten. Zuvor waren bereits Eberhard Gienger ins Technische Komitee und Karl-Heinz Schwirtz ins Komitee Breitensport des FIG gewählt worden. Bei den Schwimmern wurde Harm Beyer (Hamburg), der Präsident des deutschen Verandes, in das Bureau des Welt-Verbandes (FINA) berufen.

Worte: Der englische Zehnkämpfer Daley Thompson hat keine Angst vor Jürgen Hingsen. In einem Interview mit der Deutschen Presseagentur sagte er: "Ich kenne keine Gegner. Mein einziger Gegner bin ich selbst." Über die Zehnkämpfer im allgemeinen sagte Thompson: "Einige mag ich, einige mag ich nicht und einige sind okay. Und der Jürgen ist okay. Geschenk: Aus Anlaß der Rückkehr in die olympische Familie hat

das Nationale Olympische Komitee

der Volksrepublik China dem IOC einen wertvollen Wandteppich geschenkt, der sportlich-kulturelle Szenen aus dem chinesischen Reich des 10. bis 18. Jahrhundert zeigt. **Resten:** Die Olympischen Winter-

spiele 1988 in Calgary sollen insgesamt 617 Millionen kanadische Dollar (1,332 Milliarden Mark) kosten. Diese Summe gab das Olympische Organisatiosnkomitee (OCO) von Calgary bei seinem ersten Bericht vor der Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) an. Ausweis: Erstaunt war der Ham-

burger Dressurreiter Uwe Sauer, als er nach der Ankunft im olympischen Dorf wie gewohnt seinen Dauerlauf absolvieren wollte. Der Zutritt zum Trainingsgelände wurde ihm verweigert, weil er sich zwar als Olympia-Teilnehmer, aber nicht als Leichtathlet ausweisen konnte. Ehrengäste: Die drei ehemaligen

Olympiasieger Tilly Fleischer (1936 Speerwerfen), Josef Neckermann (1964/68 Dressur) und Liselott Linsenhoff (1968/72 Dressur) sind bei den Spielen Ehrengäste des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) für Deutschland. Test: Die deutsche Olympia-Aus-

wahl im Fußball kam in ihrem letzten Testspiel vor der Abreise nach Los Angeles beim hessischen Landesli-gaklub TSV Klein-Karben zu einem 7:1-Erfolg. Das erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Marokko leitet der Kanadier Antonio Evangelista. Bundesliga-Schieds-richter Volker Roth pfeift das Spiel Norwegen gegen Frankreich Ersatz: Die Karlsruherin Ursula

Brauch wurde für die verletzte deutsche Ruder-Meisterin Thea Thiem vom Nationalen Olympischen Komitee (NOK) für Deutschland im Einer nachnominiert. Hoffnung: Diskuswerferin Ingra

Manecke, die wegen einer Schulter-verletzung drei Wochen pausieren mußte, kann nun doch an den Start gehen. "Ich kann wieder werfen, ich kann wieder hoffen", erklärte sie. Vor ihrer Verletzung galt Ingra Manecke als Medaillenanwärterin. Sommerwetter: Sonne und blauen

Himmel haben die Meteorologen für die morgige Eröffnungsfeier und den ersten Wettkampftag vorhergesagt. Die Temperaturen sollen 28 Grad erreichen.

Publikumsmagnet: Die Leicht-athletik wird zum Publikumsmagne. ten, denn die Wettbewerbe vom 3. bis 11. August sind nahezu ausverkauft. Wegen der geringen Zahl von Meldungen fallen bei den Frauen die Vorläufe über 3000 m und bei beiden Staffeln (4 x 100, 4 x 400 m) ans.

Erste Niederlage

desligaklub Fortuna Düsseldorf verlor bei Roda JC Kerkrade mit f:1 und mußte damit nach drei Siegen die erste Niederlage in der Intertoto-Runde hinnehmen. In der 57. Minute scheiterte Mittelstürmer Edvaldsson mit einem Elfmeter.

#### Thomas vom Platz

Hamm (sid) - Beim 1:1 zwischen dem Fußball-Zweitligaklub Alemannia Aachen und dem Oberligaklub Eintracht Hamm wurde der Aachener Dean Thomas nach mehrmaligem Foulspiel vom Platz gestellt. Er ist der Bruder des Uerdinger Bundesligaspielers Wayne Thomas.

#### Werbevertrag beendet

Nürnberg (dpa) - Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Fußball-Zweitligaklub 1. FC Nürnberg und dem ehemaligen Präsidenten Michael A. Roth ist beendet: Gegen eine Rückzahlung des Vereins von 684 000 Mark an Roths Firma wird der ursprünglich noch ein Jahr laufende Werbevertrag vorzeitig ge-

#### Bocskai operiert

Kēln (dpa) – Georg Bocskai, Jok-key des Derbysiegers Lagunas, muß eine Pause von mehreren Wochen einlegen. Beim Squashspiel rutschte er aus und erlitt einen Bänderriß am linken Fuß. Er wurde gestern ope-

#### ZAHLEN

**FUSSBALL** 

Freundschaftsspiele: Weiden - Bayern München 1:4; Arm. Hannover - St.
Pauli 1:0, Bremen - AEK Athen 5:3.
Homburg - Eiversberg 5:1, Trier - Kaiserslautern 2:5, Southofen - Bielefeld
1:4, Offenbach - Siovan Preßburg 3:0,
Dremmen - Uerdingen 1:10, Darmstadt
- Honved Budapest 2:0, Bocholt Oberhausen 2:3.

#### TISCHTENNIS

repameisierschaften für Jugend-Europamensersenaven für Jugendliche und Schüler in Linz (Österreich).
Finale: Weibliche Jugend (Einzel):
Kowtun (UdSSR) – Nemes (Deutschland) 2:0, mannliche Jugend (Doppel):
Lupulescu/Primorac (Jugoslawien) –
Fetzner/Roßkopf (Deutschland).

#### TENNIS

Internationale Meisterschaften von Osterreich in Krtzbühel (100 000 Dollar), Herreneinzel, zweite Ründe: Viver (Ekuador) – Jelen (Deutschland) 6.3, 8.0, Warwick (Australien) – Meller (Deutschland) 6.1, 6.7, 6.2, Eigueras (Spanien) – Maurer (Deutschland) 6.0, 6.2 – Grand-Prix-Turnier in Washington, zweite Runde: Purcell (USA) – Westphal (Deutschland) 6.1, 6.2 – Turnier in Hilversom, zweite Runde: Rereite (Deutschland) – Dilaura (Peru) 6.2, 6.3.

GEWINNZAHLEN

¥ 44 at le**ad**in Tales Karaman and Albania Andrew Medical Andrew Salah --- -- --- tar de Doublie A**guill**e en unus ren<mark>die</mark> an con

the start w The same statement े का राजा है। इस्ते के किस्ते के क Main monte et THE SERVICE OF SERVICE - - Company Generales. THE LAND THE REAL PROPERTY.

A STATE OF THE STA Same Series

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th The section of the se

The Estantian Volume of the Control 
# Fahrräder

anch

Light Surgar

Development The Section

Barrier By

ration saudic

illieren

CONTRACT TAR

017 128 E

4.0 78<u>/27</u>21

建氯酚 医壁

## 32# 31# [

Between Francis

40 440 de 183

선 사람들 정말

940 -- <u>-- 13</u>

to court to <u>service</u>

The strongs

. - - -

riagr

2 - 0 .: FL1:LE

100000

31 3N B 48 P

: Isli

2 1 1 2 2

فتقم تنائيها يداري

سنتنب م

لقبنية والمراجع المالية

To the Board

चुट्ट हैन्द्र हार्डस

- - -

-----

grseAtt

CUTSNA.

₩. 2 T

\* FKTTHER

CHIENK!

tenedia of all the state of

e - 1 2.74

n in a land

Miles of the second of the second

P. Je. Es gibt ein paar Gegenstände, denen offenbar kein Erfinder widerstehen kann. Korkenzieher gehören dazu, einer praktischer als der andere, mag der Korken trotzdem zerbrösein. Auch Feuerzeuge versprechen viel - und begnügen sich im entscheidenden Moment mit Funken statt Flammen.

Wer schließlich glaubt, das Fahrrad sei ein Gerät, an dem seit dem Abschied vom Hochrad nichts Wesentliches mehr verbessert werden kann, unterschätzt die Phantasie der Erfindergilde. Das belegt ein schmales Büchlein mit dem schlichten Titel "Fahrradpatente" (ausgewählt von Ulrich Herzog, Moby Dick Verlag, Kiel, 196 S., 19,80 Mark). Bei dieser Auswahl stellt sich heraus, daß im Laufe der Zeit nichts unversucht gelassen wurde, um die ehernen Regeln des Fahrradbaus aus den Angeln zu heben.

Da wurden Patente für Fahrräder beautragt, die im Stehen oder im Liegen (rücklings wie bäuchlings) zu fahren sein sollen. Der Antrieb mit Kette sollte durch Kegelräder, Kardanwelle, Winkelhebel, Nürnberger Scheren", durch Blasebälge oder Hydraulik abgelöst (und natürlich vereinfacht) werden. Da wurden Rahmen aus Holz empfohlen oder Spezialvorrichtungen, um auf Eisenbahnschienen fahren zu können. Auch an Vorschlägen für todsichere Bremsen und praktische Schaltungen fehlt es natürlich nicht. Und ein ganz Findiger dachte sogar an eine Heizung für die Lenkstange. Das alles ist einmal patentiert, wenngleich nur selten rea-

lisiert worden. "Patent", erklärt uns der Duden, gebrauche man umgangssprachlich für "geschickt, praktisch, tüchtig, brauchbar, großartig, famos". Die Fahrradpatente können damit allerdings kaum gemeint sein. Oder ist es nur der Hochmut derer, die allenfalls einen Fahrradreifen aufpumpen, aber kein Tretlager auswechseln können, daß ihnen komisch scheint, was ernsthafter Erfindergeist zur Verbesserung unserer Fahrradbequemlichkeit beitragen

Wider die Abtreibung der Kultur - Ein WELT-Gespräch mit Peter Handke

# Macht der stinkenden Fäulnis

schelkind all jener, die man heute verklärend die "68er" nennt Der Irrtum hat sich längst aufgeklärt: Handkes Proteste, seine Versuche einer inneren Befreiung hatten andere Quellen, wiesen in andere Richtungen Seit "Langsame Heimkehr", mehr noch seit seinem Theaterstück "Über die Dörfer" ist aus dem Hätschelkind ein Prügelknabe geworden. Vor allem Handkes Bekenntnis zur Religiosität als einer Dimension des Humanen erregt die "Gralsbüter der Aufklä. rung". Knien, so versuchte etwa Marcel Reich-Ranicki hämisch zu witzeln, sei nie eine besonders geeignete Haltung zum Denken gewesen. Aber Peter Handke, obwohl eher einer der Stillen im Lande. setzt sich gelegentlich vehement zur Wehr. In dem folgenden Gespräch mit der WELT läßt er seiner "Publikumsbeschimpfung" von einst geradezu eine "Literaten-

Peter Handke war einmal das Hät-

beschimpfung" folgen. WELT: Als wir uns vor 15 Jahren zum erstenmal trafen, wehrten Sie sich energisch dagegen, ein politischer Parteigänger sozialrevolutionärer Bewegungen zu sein. Heute hört man immer wieder, Sie seien ein "Neoromantiker". Eine erstaunliche Karriere. Fühlen Sie sich von dieser neuen Vokabel besser getroffen?

Handke: Ich hasse diese idiotischen Festlegungen. Sie sind ein charakteristisches Phänomen unseres Kulturbetriebs. Man erfindet eine Vokabel. und schon kann man den Betroffenen entweder in den Zeugenstand rufen oder auf ihn einprügeln. Ich habe es immer energisch abgelehnt, Literatur politisch eingreifen zu lassen, weil sie sonst ihre Impulse verliert. Ich bin aber auch nie ein Romantiker gewesen. Ich verkläre nichts. Ich möchte nur die Dinge, die man in lauter Einzelheiten auseinanderdividiert hat, wieder in ihrem Zusammenhang sehen. Früher hat man vom "Erdenkreis" gesprochen. Und damit verband sich die Vorstellung, daß alles zusammengehört. Und das ist doch die Arbeit der Literatur: Für diesen

unaussprechbaren Zusammenhang

Mutmaßungen und Kulissengespräche – Auftakt der Bayreuther Festsspiele

Parallelen zu finden, etwas, was die Dinge zum gemeinsamen Strahlen bringt, was thre Bedeutung im Alltag sichtbar werden läßt. Das muß es doch geben. Natürlich ist das nichts Statisches. Ich kämpfe täglich um meine Erfahrungen, verliere sie wieder, versuche, ihnen Form zu geben. In der Form finde ich meine Erfahrungen wieder. In der starken, sanften, milden, klaren Form.

WELT: Das klingt nicht besonders "zeitgemäß". Führt uns diese Aussage nicht gerade zum Kern jenes Vorwurfs, der sich hinter dem Begriff Neoromantik verbirgt?

Handke: Natürlich. Man hat mir ja zum Beispiel vorgeworfen, so, wie die Arbeiter in meinem Stück "Über die Dörfer" sprächen, so redete kein Arbeiter. Als ob ich ein naturalistischer Sozialkritiker wäre! Ich habe meinen Bruder, der Zimmermann ist, in eine Vorstellung geschleppt, und anschlie-Bend hat der mir begeistert und überrascht erklärt: "Ja. das ist genau meine Geschichte!" Es geht doch um den Zusammenhang, um das, was die herumliegenden Alltagsbrocken miteinander verbindet. Man vergewaltigt uns mit lauter kleinen Vokabeln. Brecht zum Beispiel. Seit meiner Brecht-Lektüre kann ich ein Wort wie "Freundlichkeit" nicht mehr hören. Es zeigt die ganze eingeengte Perspektive. Was müssen die Schauspieler heute für ein Zeug spielen, was haben die denn zu sprechen? Und dann sollen sie noch denken, das sei die Gegenwart. Oder nehmen Sie die letzten Arbeiten von Kroetz: reiner Formalismus, eine Programmatik des Mitleids, Perpetuum mobile! Die Dimension des Menschlichen ist in der Literatur am Verschwinden. Wir müssen wieder de rebus naturae sprechen. Das sogenannte Soziale ist eine vordergründige Verengung, ein Schrebergarten für die heruntergekommene Aufklärung.

WELT: In Ihren letzten Werken spielt das Religiöse wieder eine starke Rolle. Heißt das, daß Sie eine Art Gegen-Aufklärung wollen? Handke: Beileibe nicht. Für mich gibt es kaum etwas Größeres als le siècle de la lumière. Was waren das für Perspektiven! Aber was uns jetzt als Aufklärung entgegentritt, vor allem in bestimmten deutschen Feuilletons, das ist doch kümmerlich, das ist wie saurer Regen. Ein riesiger humaner Bereich ist durch die Götzen einer minderwertigen Aufklärung von Brecht bis Adorno in Verruf geraten. Religion, Pathos, Ich, Seele, Gott wagen Sie es doch einmal, etwas davon literarisch zu realisieren! Man reißt Ihnen den Kopf ab.

WELT: Aber wie konnte denn die Aufklärung bei uns derart verfal-

Handke: Das hängt unter anderem mit dem Trauma des Dritten Reiches zusammen. Der Mißbrauch der Begriffe hat dazu geführt, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Seitdem ist die sogenannte Vernunft zu einem Trauma geworden. Wer die Vernunft derart einseitig zum allein seligmachenden Gott erhebt, muß doch ein Arschloch sein. Nehmen Sie mal die ..Gruppe 47", die sich nach dem Krieg anmaßte, Richter über die deutsche Literatur zu sein. Jämmerlich! Zwei der größten deutschen Dichter, Hermann Lenz und Ernst Meister, haben die bei ihrem Unterliga-Spiel glatt übersehen. Die paßten nicht in ihr "Vernunft"-Konzept. Da wurde eine ganze literarische Generation zu einem Flachholz zurechtgeschnitten. Meinung, Trend, Jargon - das waren die Kriterien, nach denen diese Versammlung von Kleinbürgern ihren literarischen Schrebergarten vermaß.

WELT: Wo blieb dann aber die Gegenwehr derer, die sich solchen Maßstäben nicht unterordnen mochten?

Handke: Die hat es ja gegeben. Aber Sie übersehen die Machtverhältnisse im heutigen Kulturbetrieb. Es gibt bis zum heutigen Tag eine Art totalitären Mundtotmachens, über Feuille-Preisverleihungen, Verlagslektorate, Rundfunk- und Fernsehsendungen, die nicht weniger wirkungsvoll unterdrückt als manche Diktaturen, auf die wir immer so gern mit dem Finger zeigen. Waren Sie einmal beim Klagenfurter Literatur-Wettbwerb? Haben Sie gesehen, wie da vor einem Trupp gravitätisch daherschreitender nichtsnutziger Barbaren ein paar eifrige, beflissene Ta-



"Ich kann nicht absehen von dem, was um mich herum passiert": Der Schriftsteller Peter Handke

lente herumkriechen? Finster! Gruselig! Das ist doch Kulturabtreibung. In der Kultur herrscht das reine Faustrecht.

WELT: Peter Handke - verbittert,

hoffnungslos? Handke: Aber nein! Traurig, empört manchmal. Ich bin ja eher ein nach innen gekehrter Mensch. Und ich sage mir immer: Tue deine Weisung, alles andere ist schlecht. Ich sehe auch, daß in den Menschen neue Sehnsüchte erwachen. Nach dem Ganzen. Nach Beziehungen. Nach Bedeutungen. Die zerstörten Begriffe wie "Gnade" oder "Bitte" oder "Heil" sind doch nicht ersatzios zu streichen. Die Schriftsteller müssen sie nur richtig einsetzen, richtig belegen. Ich vertraue auf Goethes schönen Satz: "Den edlen Seelen vorzufühlen ist wünschenswertester Beruf." Das ist mein Beruf. Das war meine "Langsame Heimkehr". Mir ist es ergangen wie meinem Helden in diesem Buch: In dem Augenblick, wo ich wußte, daß

ich beimkehren würde, hatte ich auf einmal das befreite Gefühl, es gar nicht so furchtbar eilig zu haben mit dem Nach-Hause-Kommen. Aber dann beim Schreiben meines Stückes Über die Dörfer" hatte ich mit einmal das Gefühl, der lange meandernde Fluß habe plötzlich einen Durchstoß geschafft. Die Rede der Nova auf der Friedhofsmauer enthält Sätze, die auch meine innere Befreiung beschreiben: "Laßt euch nicht mehr einreden, wir wären die Lebensunfähigen und Fruchtlosen einer Endund Spätzeit. Weist mit Entschiedenheit zurück das Geleier von den Nachgeborenen. Wir sind die Ebenbürtigen." Das ist natürlich kein ungefährdeter Optimismus. Ich bin ein schwermütiger Spieler. Und ich kann nicht absehen von dem, was um mich passiert. Das heißt auch: Ich kann nicht absehen von einer kulturellen Fäulnis, die nach wie vor Macht ausübt, indem sie stinkt.

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

# An Sentas Wahnsinn jetzt gewöhnt

Die Bayreuther Festspiele '84, die jetzt mit einer Wiederaufnahme. von Harry Kupfers spektakulärer Inszenierung des "Fliegenden Hollanders" von 1978 auf dem Grünen Hügel eröffnet wurden, sind vor allem ein Festival der Mutmaßungen und der Kulissengespräche. Neueinstudierungen gibt es nicht, aber es gab und gibt Absagen, Neuzugänge und Umgruppierungen, es gibt Dirigentendebüts und auch Politisches.

Würde der neue Bundespräsident v. Weizsäcker dem Festival die Ehre erweisen? Das war eine der Fragen. die vor der Eröffnung spannungsvoll im Raum standen", hatte doch einst der liberale Theodor Heuß den Grünen Hügel mit Affront gemieden. Wie würde sich der als unkonventionell geltende v. Weizsäcker verhalten? Nun, er folgte zur allgemeinen Erleichterung dem Vorbild seiner unmittelbaren Amtsvorgänger: Mit großem Beifall der vielen tausend Schauhistigen bedacht, krönte er die Auffahrt der Ehrengäste, in seinem Umfeld Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß, Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, Bundestagspräsident Rainer Barzel – aber keine Begum! Zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte diese Treueste der Treuen sich zur Enttäuschung der Öffentlichkeit entschuldigen lassen.

Einen leeren Platz, nämlich ein leeres Dirigentenpodest, hinterläßt auch George Solti. Er sollte wieder den im letzten Jahr von ihm und Peter Hall aus der Taufe gehobenen

"Ring" dirigieren, der heute abend Der erste Akt, die Begegnung des Vabeginnt. Sir. George legte aber ein Krankheitsattest vor - die Auguren munkeln, sein Fernbleiben sei die Frucht der Enttäuschung, die der Maestro über die allzu kritische Aufnahme der "Ring"-Neueinstudierung von 1983 empfinde.

An Stelle von Solti wird Peter Schneider, der 45jährige General-musikdirektor von Bremen, antreten, von vielen trotz seiner unbestreitbaren Meriten mit Skepsis erwartet, hat er sich doch schon im Vorfeld von der seiner Meinung nach "unecht romantischen" Version Solti/Halls distanziert. "Ich fühle mich nicht dadurch eingeengt, daß ich auf Soltis Interpretation hätte Rücksicht nehmen müssen", erklärte er, "dies ist durchaus meine eigene musikalische Einstudierung."

Ursprünglich hatte Schneider auch den "Fliegenden Holländer" des Eröffnungsabends dirigieren sollen, doch dann erschien unerwartet der Kasseler Generalmusikdirektor Woldemar Nelsson am Pult. Nelsson zeigte sich jedoch der im Vergleich zu 1978 faktisch unveränderten Kunfer-Inszenierung voll gewachsen. Markant arbeitete er den "rauhen" Klang der ursprünglichen, "Dresdner" Partitur heraus, gab ihr Tempo und Farbe und jene düstere, ganz und gar unromantische Dramatik, die das Konzept Kupfers erfordert.

Kupfer hat den "Hollander" bekanntlich als Psychodrama, als Kopfgeburt der kranken Senta angelegt.

ters mit dem Holländer, spielt sich einzig in Sentas Phantasie ab, und auch die Matrosen des letzten Akts bildet sie sich nur ein. Sie werden zu Insassen und Pflegepersonal einer psychiatrischen Klinik, vor denen sie schließlich "Erlösung" findet, indem sie aus dem Fenster in den Tod springt.

Es wurde ohne Pause durchgespielt, Simon Estes gab, wie schon 1978, den Holländer, Lisbeth Balslev ebenfalls wieder die Senta. Ihr ekstatisches Sich-Ausgeben riß das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin, und am Ende war der Applaus einhellig. Der erste Abend von Bavreuth '84 war ein voller Erfolg; es folgen nun, nach dem "Ring", noch Götz Friedrichs "Parsival", dirigiert von James Levine, und Wolfgang Wagners Inszenierung der "Meistersinger" unter Horst Stein. Die Festspiele dauern bis zum 29. August.

Sie waren übrigens dieses Jahr, wie die Festspielleitung stolz bekanntgab, "fünfmal überbucht", d. h. die für die dreißig Vorstellungen zur Verfügung stehenden 58 000 Karten hätten fünfmal verkauft werden können. obwohl die Preise für die teuersten Plätze inzwischen auf über 200 Mark geklettert sind. Das Gros der ausländischen Besucher stellen, wie stets bisher, die Amerikaner. Die Neue Welt zeigt sich nach wie vor tief fasziniert von den Mythen und Klängen der Alten Welt.

HEINRICH von LÜTTWITZ

#### Durchbruch in Deutschland? - Ein Artikel des sowjetischen Kulturministers

# Gelobt sei unser Johannes Rau!

Eine sowjetische Kulturoffensive Eim Ausland soll dazu beitragen, daß sich Westeuropa und Japan von den USA abwenden und zum richtigen Verständnis der sozialistischen Länder finden. "Die kulturellen Beziehungen zu den kapitalistischen Ländern sind heute so zu gestalten, daß die Gefährdung der Welt durch den aggressiven Kurs der USA und ibrer NATO-Verbündeten enthüll wird", schreibt Moskaus Kulturminister Piotr Demitschew in einem grundlegenden Beitrag in der Parteizeitung "Kommunist"

Das Hauptziel sei die "Gesundung des geistigen Klimas in der Welt", konstatiert der Minister. Der internationale Kulturaustausch müsse ausgeweitet und vertieft werden, gerade weil sich die internationale Lage so verschlechtert habe. Voraussetzung sei freilich, daß er eine "positive Rolle" spiele. Darunter versteht Demitschew, daß die sowjetische Kulturwerbung jenseits der Grenzen möglichst werbewirksam auftreten kann, während das eigene Lager gegen westliche Einflüsse abgeschirmt bleibt.

Wie das in enger Abstimmung zu bewerkstelligen sei, hätten die Kulturminister des Ostblocks auf ihrer Mai-Tagung in Budapest beraten, verrät der hohe Sowjetfunktionär. Der Kampf um die weltanschaulichen Prinzipien" müsse auch das internationale Kulturforum bestimmen, das nach einem Beschluß der KSZE-Konferenz von Madrid demnächst ebenfalls in Budapest stattfinden soll.

Demitschew sieht in dem "Ringen mit den Mitteln von Kunst und Kultur" die sensibelste Aufgabe des ideologischen Kampfes, und das heißt: des politischen Kampfes. Japan, die Bundesrepublik Deutschland und andere westliche Länder sollen mit Hilfe der Kultur immer mehr aus dem westlichen Bündnis mit den Amerikanern herausgebrochen werden.

Vor allem die "kapitalistischen Länder Europas" sieht Demitschew heute \_in ernsthafte Widersprüche mit den USA verwickelt". Dort rege sich der "Widerstand gegen amerikanischen Druck", wie nicht nur die Auflehnung gegen die Nachrüstung zeige. Dort sei man auch bereit, die kulturellen Verbindungen mit der Sowjetunion voll aufzunehmen und auszubauen. Das müsse man nutzen.

Als hervorragendes Beispiel erfolgreicher politischer Beeinflussung via Kultur erscheint ihm die Bundesrepublik Deutschland, u. a. mit dem "großen Erfolg" der Dortmunder UdSSR-Tage im vorigen Jahr, die Ministerpräsident Johannes Rau zur Raketenkritik an der Bundesregierung und einem Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit Moskau genutzt habe. Auch das bevorstehende Schostakowitsch-Festival in Duisburg, meint Demitschew, werde nicht nur für die sowjetische Musik werben. sondern auch zur "Entlarvung aller Versuche" beitragen, das "wahrhaft patriotische Profil" des Komponisten zu entstellen

Kein anderes Land erfährt eine so positive Würdigung wie die Bundesrepublik. Japan muß sich wegen seiner "Amerikatreue" einige Abstriche gefallen lassen, bekommt aber wegen einer geglückten sowjetischen Kulturveranstaltung ebenfalls Pluspunkte. Das politisch neutrale Wien hingegen muß einen kräftigen Tadel einstecken: An den Wiener Festwochen, befindet der sowietische Kulturminister, könne sich die Sowietunion nur beteiligen, wenn "verschie-

dene Provokationen" unterblieben. "Unser Kulturaustausch mit zahlreichen westeuropäischen Ländern bringt unsere echte Solidarität mit den Positionen der friedliebenden Teile ihrer Gesellschaft zum Ausdruck", schreibt Demitschew. Die sowjetischen Kunstreisenden fordert er auf, jede Agitationsmöglichkeit "für Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt" voll zu nutzen, die der Kontakt mit der westlichen Öffent-

lichkeit biete. Den USA zeigt der sowjetische Kulturminister dagegen die kalte Schulter. Er lehnt die Wiederbelebung der kulturellen Beziehungen, die Washington vorgeschlagen hat, rundweg ab. Das seien nur "wahlkampfbedingte Friedensworte" ohne Wert. Und: "Die Amerikaner wollen unsere schöpferische Intelligenz beeinflussen und auf die öffent-FRIED H. NEUMANN

liche Meinung unseres Landes ein-

# Platz für Pholidocercus!

| Darmstadt: Neuer Fossilfund in der Grube Messel

Der Fund eines vollständig erhal-tenen Skeletts eines kleinen Säugetieres in der Grube Messel bei Darmstadt hat jetzt dazu beigetragen, daß ein altes wissenschaftliches Problem kurzfristig gelöst werden konnte. Es ging dabei um vor längerer Zeit im Geiseltal bei Halle und um bei Bouxwiller im Elsaß geborgene Einzelzähne und Kieferbruchstücke, die

Ursprung der Primaten und der Insektenfresser sehr nahe stehen. Nun

deckt gewesen sind. Damit war dieser Körperteil nicht so ohne weiteres von Freßfeinden zu verletzen. Rillen im Schädelknochen weisen außerdem darauf hin, daß der "Schuppenschwanz" auf der Stirn eine Hornplatte besaß. Der Rücken war durch borctig abspreizbares Rückenhaar geschützt.

Darüber hinaus hat er vielleicht ebenso wie die heutigen Haarigel, denen er erstaunlich stark ähnelte, bei Gefahr unangenehme Duftstoffe abgesondert. Lange, gespaltene Krallen lassen unzweideutig den Schluß zu, daß der "Schuppenschwanz" ein Scharrgräber war, der, genau wie die Haarigel heute, im Laub des Waldbodens seine Nahrung zu suchen pfleg-

Pholidocercus fraß mit Vorliebe Pflanzen und Insekten, im Durchschnitt erreichte dieses Tier im ausgewachsenen Zustand eine Gesamtlänge von etwa fünfunddreißig Zentimeter, wovon auf den Schwanz schon ganze fünfzehn Zentimeter entfielen.

#### **JOURNAL**

Förderprogramm für junge Künstler

AP. Bonn Die Bundesregierung will das Förderprogramm Bildung und Kultur" finanziell unterstützen. Mit dem Förderprogramm soll "Die Verbindung zwischen Kunst, Bildung und Alltagswelt" verbessert werden, Künstler sollen dazu ihre Projekte in Betrieben, Museen Krankenhäusern, Theatern und Bildungseinrichtungen in Stadt und Land praxisnah gemeinsam mit Interessierten vorstellen. Das Künstler-Förderprogramm geht auf eine Anfrage der Fraktionen von CDU/CSU und FDP im Bundestag zurück und soll drei Jahre umfas-

#### Pariser Staatsarchiv wird erweitert

AFP, Paris Das französische Staatsarchiv, von Napoleon I. im Hotel de Soubise in Paris eingerichtet, muß erweitert werden. Mit dem Bau des CARAN, des "Centre d'Accueil et de Recherche des Archives Nationaux", das auf einem 3000 qm gro-Ben Gelände im Anschluß an den derzeitigen Komplex im Pariser Stadtviertel Marais ensiehen soll. wird 1985 begonnen. Das CARAN enthält außer modernen technischen Einrichtungen einen Lesesaal sowie einen Raum zum Lesen von Mikrofilmen.

#### VW stiftete 6,8 Mio. für Ingenieurwissenschaften

dpa, Hannover Für die Verbesserung der Infrastruktur in den Ingenieurwissenschaften hat die Stiftung Volkswagenwerk seit 1931 rund 6,8 Millionen Mark zur Verfügung gestellt. Vor allem die traditionellen Technischen Hochschulen sehen sich vor der Aufgabe, ihre gewachsenen Strukturen der raschen Fortentwicklung der Technik anzupassen. Deshalb hat das Kuratorium der Stiftung beschlossen, diese Schwerpunktförderung noch mindestens drei Jahre fortzusetzen.

#### Hildesheim bereitet Klinger-Ausstellung vor

dpa, Hildesheim Eine Auswahl aus dem Gesamt-

werk des Malers, Graphikers und Bildhauers Max Klinger (1857-1920) wird vom 4. August bis zum 4. November in einer Sonderausstellung des Roemer- und Pelizaeus-Museums in Hildesheim zu sehen sein. Die Ausstellung wird viele der über ganz Europa verstreuten Hauptwerke des Künstlers zusammenfüh-

#### Illustrierte Geschichte aus Herford

dpa Herford Illustrative Einblicke in die Geschichte der vergangenen fünf Jahrhunderte vermittelt eine Sammlung von historischen Kupferstichen, die bis zum 17. Oktober im Stadtmuseum Herford zu sehen ist. Die Raritäten aus dem Herforder Kupferstich-Kabinett umfassen mehr als 100 Stiche, die mit der Geschichte der alten Hansestadt eng verbunden sind.

#### 150 Jahre Münzkabinett von Münster

dpa, Münster Eine 150jährige Tradition hat das mit rund 60 000 Münzen und 40 000 Banknoten ausgestattete Westfälische Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Es ist eines der bedeutendsten Münzkabinette in der Bundesrepublik. Ständig zu sehen sind in einer Schausammlung einige hundert Exemplare von Geldstücken aus Antike und Mittelalter sowie inflationäres Notgeld aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg.

#### Wandmalereien in einem Etruskergrab

Wandmalereien - rot, gelb und blau im Profil dargestellte Fabeltiere - sind in der Nähe des italienischen Dorfes Magliano bei Grosseto in einem Etruskergrab entdeckt worden. Aus dem ornamentalen orientalischen Stil läßt sich schließen. daß es sich um ein Werk aus dem siebten vorchristlichen Jahrhundert handelt. Die aus einem unterirdischen Saal mit einem Vorzimmer bestehende Grabstätte wurde von dem Grundstückbesitzer durch Zufall entdeckt. Das Grabmal, das vollig leer stand, war offenbar geplündert worden.

AFP, Grosseto

#### René Kollo zum Kammersänger ernannt FSR, München

René Koilo wurde zum Kammersänger des Freistaates Bayern ernannt. Kollo hat, nach einem erfolgreichen Intermezzo als Schlagersänger, zielstrebig die Richtung des dramatischen Opernsängers verfolgt, ist aber auch der leichten Muse verbunden geblieben. Kollo wird in der für die Spielzeit 1986/87 geplanten "Ring-Inszenierung" in München singen.

# Ein Drama wird in Tanz umgesetzt: Carlos Sauras filmisches Meisterwerk "Bluthochzeit" nach Lorca

# Schmerzliche Erregung des spanischen Herzens Unser Filmwerleih ist eine träge eher kärglich. Ein Handlanger der melnden Stakkato der Füße. Der Branche. Als, 1981, dieser gera- Tänzergruppe sorgt sich zu Beginn dämmrige Probenraum wird weit.

dezu atemberaubende, karge, aber konsequent leidenschaftliche Tanzfilm von Carlos Saura bei den Festspielen von Venedig erschien, zeigte der Filmkommerz den kalten Fuß. "Bluthochzeit" schien unverkäuflich. Erst mit seiner "Carmen", zwei Jahre später, hatte der spanische Regisseur seinen Welterfolg. "Carmen" wurde schnell und überall zu einem Kultfilm. Jetzt, mutiger geworden, schiebt der Verleih die frühe Vollendung nach, Man gent auf Nummer Sicher.

Dabei ist die getanzte Version nach der Vorlage von des spanischen Dichters tragischem Volksstück im Grunde noch viel schöner, zauberischer, ist viel klassischer als Sauras viel und zu Recht bewunderte "Carmen". Es wird nur (aber wie!) ein Tanzstück und seine Entstehung mit der schönheitsgierigen Kamera verfolgt. Ein Drama wird in Tanz umgesetzt. Garcia Lorcas "Bluthochzeit" wird zur puren Filmchoreographie Dieser ältere Film ist auf Anhieb meisterlich gewesen.

Saura beginnt optisch genau, aber Peitschenhieb. Man folgt dem trom-

einer Probe um die Garderoben der Tänzer. Er bereitet das chiliastische Tanzfest vor, läßt die Lichter an den Garderobentischen mit einer Folge von schier magischen Einstellungen angehen. Er sorgt sich um die Requisiten. Körbe voller Kostume werden geöffnet. Antonio Gades, der spanische Wundertänzer, den wir seit der Carmen" verehren, erscheint. Am Schminktisch erinnert er sich an seine kühne Karriere. Er monologisiert, sein strenges Gesicht betrachtend und für den Tanz vorbereitend.

Gades schreitet in den Tanzsaal. einsam und bebend wie ein Stierkämpfer in die Arena gehend. Die fahle, schöne Räumlichkeit wird optisch ausgekostet. Die Tänzer, jetzt im Kostüm, folgen ihm. Er beginnt, vorerst noch wie spielerisch, den tödlichen Tanz mit seinem erstaunlichen Ensemble. Dann kein gesprochenes Wort mehr. Saura läßt nur die hinreißende Musik und seine nervöse Kamera sprechen.

Jede Einstellung wie ein schöner

Der Ausblick geht, immer neu be-rauscht von Schönheit, auf die Spiegelwand. Man verfolgt den Tanz der flatternden Hände. Der Doppeltod der schönen Liebhaber schließlich ist so sicher und bedrohlich inszeniert wie ein Gewitter der vollendeten Schönheit. Der Zuschauer wird ständig süchtig gemacht, bis die höchste optische Entladung erfolgt ist.

Nach wenig mehr als einer schier prasselnden Stunde der formal entfesselten Verzückung läßt Carlos Saura (jetzt in Schwarz-Weiß) den wild geordneten Rausch plötzlich stoppen. "Bluthochzeit" ist im wahrsten Sinne des Wortes ein "Kulturfilm". Ganz Spanien ist darin. Lorcas, des Dichters, volle Leidenschaft und Poesie waren zu empfinden. Im Tanz hat Carlos Saura die ganze schmerzliche Erregung des spanisch-stolzen Herzens eingefangen. Ein Meisterwerk ist zu erleben, berauschend, klar, in jedem Meter Kultur atmend und mitteilend. Vergleichbares hat die Leinwand selten gesehen.

FRIEDRICH LUFT



read bebond wie ein Stierkämpfer in die Areas: Der Choreograph Antonio Gades in Sauras Film "Bittbislang nicht eindeutig identifizierbar Eine eindeutige Bestimmung wurde nāmlich dadurch ganz erheblich erschwert, daß sie dem gemeinsamen

ergab der Vergleich mit dem Messelerer Fund, daß sie ehedem zu frühen Verwandten der Igel-Familie gehörten. Das igelartige Tier mit dem Namen Pholidocercus (was soviel heißt wie

Schuppenschwanz) besitzt äußerst ungewöhnliche Schutzanpassungen: Im Gegensatz zu fast allen anderen Säugetieren steckte der Schwanz in einer Röhre von Knochenschuppen, die mit kleinen Hornschuppen be-

#### Offene Fragen zum Tod von Gerda Kronsbein

dpa, Hannover

"Das ist mein letzter großer Kampf - für meine Familie", sagt der ehemalige Fußballtrainer Helmut Kronsbein (69) zu dem Prozeß, der am kommenden Dienstag in Hannover gegen inn beginnt. Vor allem wegen seiner Enkelkinder, die schon gehänselt würden, wolle er den Verdacht, am Tod seiner Frau Gerda schuld zu sein, nicht auf sich sitzen lassen.

Kronsbein, der heute in Berlin das "Gästehaus Fiffi Kronsbein" führt, soll seine Frau im Juli 1979 im ge-meinsamen Reihenhaus in Arnum bei Hannover mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen haben. Die da-mals 58jährige ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft an den Folgen der Verletzung gestorben, ohne daß Kronsbein ihren Tod gewollt habe. Die siebzigseitige Anklageschrift läuft deshalb auf Körperverletzung mit Todesfolge hinaus. Für den Prozeß vor der 13. Großen Strafkammer Hannover wird - mitten in der Sommerpause - mit einem Riesenandrang

"Fiffi - Gefeiert und Gefeuert - Ein Leben zwischen Himmel und Hölle, Siegen und Skandalen", heißt eine Autobiografie des ehemaligen Bundesligatrainers aus dem Jahr 1971. der zu den Großen seines Fachs ge-hörte. Viermal war er zwischen 1954 und 1980 Trainer bei Hannover 96 und zweimal bei Hertha BSC Berlin. "Er konnte Ackergäule zu Rennpferden machen", meinen Kenner der Szene. Kronsbein sei hart im Nehmen gewesen und habe niemals den Kampf um Sein oder Nichtsein gescheut.

Verteidiger Willig, der die Anklage "für ungerechtfertigt" hält, schilt sei-nen Mandaten "blauäugig": "Er macht alles falsch, was man nur falsch machen kann." Der Fall Gerda Kronsbein war schon so gut wie beendet, hätte sich Kronsbein bei der Ver



Helmut Kronsbein. FOTO: RZEPKA

nehmung nicht in Widersprüche verwickelt. Er will seine Frau am Morgen des 1. Juli 79 tot in der Badewanne neben einem noch eingeschalteten Fön gefunden haben. Zunächst galt Selbstmord durch Stromschlag als Todesursache. Die Leiche wurde freigegeben. Für die offene Wunde am Hinterkopf der Toten hatte Kronsbein eine Erklärung: Sie sei entstanden, als er seine Frau hastig aus der Wanne gezogen habe und dabei ausgerutscht sei. Dann kamen Ungereimtheiten zur Sprache. Plötzlich hieß es, es habe am abend vor dem Unglück eine tätliche Auseinandersetzung unter den Eheleuten gegeben. Diese Aussage widerrief er jedoch: Der Streit liege schon Monate zurück. Außerdem hatte Kronsbein behauptet, seine Frau habe ihn morgens um sechs Uhr geweckt. Zu diesem Zeitpunkt soll sie nach Gutachteraussagen, die sich mittlerweile aber auch widersprechen, längst tot gewesen sein.

Ermittlungen der Polizei ergaben ferner, daß in der Wanne, in der Gerda Kronsbein gelegen haben soll, "zuviel Wasser" gewesen sei. Das wurde bei einem polizeilichen Test festgestellt.

Das Strafmaß für Körperverletzung mit Todesfolge liegt zwischen drei Monaten und fünf Jahren Haft.

# Ein Rohkost-Restaurant als Quelle des Argers

Politiker besorgt über Bhagwan-Lokal am Kurfürstendamm

Ein Dorn im Auge der Berliner Politiker und Geschäftsleute läßt sich seit neuestem lokalisieren. Das Ärgernis liegt an einer der bestbesuchten Stellen der Stadt, am Kurfürsten-

Zorba the Buddha" nennt sich seit zwei Tagen ein vegetarisches Luxusrestaurant an Berlins bekanntestem Boulevard. Betrieben wird es, ganz in Weiß gehalten und für eine balbe Million Mark aufwendig ausgestattet, von einer Offenen Handelsgesellschaft mit dem obskur klingenden Namen "Dörfchen Neo-Sannyas Commune Marita Deutsch".

Zu gut Deutsch: Ein Bhagwan-Restaurant im Herzen der Berliner City ein Gedanke, der so manchem Lokalpolitiker in den letzten Wochen auf den Magen schlug. "Bhagwan ist für mich eine gefährliche Jugendsekte, die junge Leute erst geistig abhängig macht und dann finanziell ausbeutet. Dagegen kämpfe ich", hatte noch vor der Eröffnung der Bürgermeister des betroffenen Bezirks, der Wilmersdorfer CDU-Politiker Horst Dehm, angekündigt.

Sein Kampf gegen den "Schandfleck am Ku'damm" ging jedoch ver-loren, wie schon ähnliche Bemühungen der Stadtväter von Wiesbaden, Düsseldorf und Hannover, in ihren Revieren keine Lokale der rotgekleideten Sannyasin dulden zu wollen. "Die Rechtslage", stellt der Wilmers-dorfer Stadtrat für Wirtschaft und Finanzen, Hans-Jürgen Reinecke (SPD), gegenüber der WELT fest, "läßt uns da nicht allzu viel Spiel-

#### Konzession genehmigt

Denn eine Konzession für derartige Schankbetriebe, so schreibt es der Gesetzgeber vor, kann nur dann ver-weigert oder rückgängig gemacht werden, wenn sich der Gewerbetreibende als "unzuverlässig" herausstellt. Um diese "Unzuverlässigkeit" gegenüber den juristisch äu-ßerst versierten Bhagwan-Jüngern auch durchfechten zu können, benö-

F. DIEDERICHS, Berlin tige man "handfeste Tatsachen", so Reinecke. Tatsachen wären beispielsweise, wenn es nachzuweisen gelänge, daß die ungeliebte Sekte Jugendliche gegen ihren Willen zu etwas gezwungen habe. "Aber weisen Sie das erstmal nach", resignieren da die zuständigen Lokalpolitiker.

#### Strohmänner am Werk

Nur kurz schimmerte Hoffnung auf, die Öffnung der Buddha-Gastronomie stoppen zu können, als sich herausstellte, daß die Sektenanhänger, die über mehrere Strohmänner als Untermieter an die Räumlichkeiten gekommen waren, unerlaubte Ausbauten an der Schankveranda vorgenommen hatten. Diese ragten denn auch gleich einige Meter in den Bürgersteig der Flaniermeile Kurfürstendamm hinein. Als der Bezirk die Konzession solange verweigern wollte, bis der verbotene Vorbau verschwunden sei, schritten die Sannyasin zum Kadi. Die 4. Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts verpflichtete daraufhin das Bezirksamt Wilmersdorf im Wege einer einstweiligen Anordnung, eine Konzession für das Restaurant auszustellen. Zwei Wochen später begrüßten die Jünger am Kurfürstendamm prompt die er-

Daß dies "nicht das letzte Wort ist", erhoffen sich die Lokalpolitiker von einem Antrag an das Berliner Oberverwaltungsgericht, das den Richterspruch der Vorinstanz überprüfen soll. Doch auch wenn hier letztlich festgestellt werden sollte, daß die Veranda des Lokals unzulässig sei, so bedeute dies längst kein "Aus" für die rührigen Seelen-Fänger: "Sie brauchen", beschreibt Staatssekretär Reinecke die Situation, "dann eben nur den Vorbau abzureißen, und dürfen weitermachen."

Wenig helfen wird daran auch die Einschätzung der Berliner Jugendsenatorin Hanna-Renate Laurien (CDU), wonach "alle elf Bhagwan-Be-triebe in Berlin jugendgefährdend"



# Reise-Franc wird knapp

Frankreichs Ferienzentren melden meist "Zimmer frei"

gba. Montpellier

"An der Küste sind noch Zimmer frei." Eine ungewöhnliche Meldung, die France-Soir gestern mit siebenspaltiger Schlagzeile wenige Tage vor des traditonellen schen Ferienmonats August veröffentlichte. Die Franzosen sind ein reiselustiges Volk. 26 Millionen baben 1983 mehrtägige Ferien fern von zuhause verbracht. 15 Millionen wurden allein zwischen Juni und September von den Zentrifugalkräften erfaßt, die französische Familien mit Kind, "boules", Sack und Pack alljährlich vom Binnenland an die Küsten des Atlantiks und - weil sonnensicher hevorzugt ans Mittelmeer treiben. Zwar hat sich das Urlaubsverhalten in unserem Nachbarland, das früher auf Ferien total vom 1. bis 31. August eingestellt war, verändert. Die Saison beginnt jetzt schon im Juli, dauert teilweise in die erste Septemberhälfte hinein. Zwischen dem 15. Juli und Ende August allerdings war bisher in den traditonellen Ferienzentren im Südwesten am Atlantik, und an der Mittelmeerküste von der spanischen bis zur italienischen Grenze "tout

Das ist im Sommer '84 offenbar anders: "Die Franzosen fahren weniger weit, weniger lang und sie geben weniger aus", schreibt das Pariser Massenblatt. Zufrieden sind Hoteliers und Vermieter eigentlich nur in der Bretagne, wo der außergewöhnlich sonnenreiche Juni offenbar mehr Urlauber an den wohltuend Beton-armen Küstenstrich gelockt hat als sonst. Weiter im Süden, an der südwestfranzösischen scheint sich die Saison auf die knappen vier Wochen vom 15. Juli bis zum 15. Auzgust zu konzentrieren. Und in der Nähe der spanischen Grenze bleiben die Touristen aus Furcht vor Überfällen der baskischen Terrori-

Sorgen um die Sicherheit des Geldbeutels mögen viele Franzosen, denen die Wirtschaftspolitik ihrer sozialistischen Regierung zwar die 39-Stunden-Woche, nicht aber erhöhte Kaufkraft gebracht hat, auch von der Côte d'Azur und der Provence fernhalten. Von der Côte werden trotz der Preisbindung für die Ferienzonen wilde Preissteigerungen" gemeldet. Die Flasche Mineralwasser kostet in Nizza 11 Franc, ein Salade niçoise um die 30, Salat plus Nachspeise schon etwa hundert Franc.

Am meisten mag der Buchungsrückgang - landesweit rund 20 Prozent – in den modernen Ferienzentren des Languedoc-Roussillon überraschen. Auf dem 180 Kilometer langen Sandstrand zwischen Rhone-Mündung und den Pyrenäen sind neun Ferienzentren mit 35 teils traditionellen, teils völlig neugestalteten Urlaubsorten entstanden, die völlig auf die Ferienwünsche französischer Familien zugeschnitten sind. "Die Parkplätze sind voll - die Geschäfte leer". charakterisiert ein Hotelier in la Grande-Motte die Situation. Rund 30 Prozent weniger als normal ist die Zimmerbelegung in der Hochsaison Die Preise haben allerdings noch nicht nachgegeben - man hofft noch auf Kurzentschlossene.

# LEUTE HEUTE

#### Toll wie ein Mann

Die tollkühne Swetlana Jewgenjewna Sawizkaja (35) aus Moskau hat es der Männerwelt gezeigt. Als erste Frau unternahm sie 300 Kilometer über der Erde einen dreieinhalbstündigen Weltraumspaziergang - zur Zufriedenheit der Bodenstation, Swetlana. die zur Saljut-7-Mannschaft gehört, hatte schon immer einen Hang zum Höheren: Bereits mit 20 ließ sie sich aus 14 Kilometer Höhe zur Erde fallen, bevor sie 500 Meter über dem Boden ihren Fallschirm öffnete.

#### Längere Pause

Der italienisch-belgische Schlagersänger Salvatore Adamo ist gestern im Brüsseler Universitätskrankenhaus am Herzen operiert worden. Adamo hatte am 27. Mai in Brüssel einen Herzanfall erlitten. Noch kurz zuvor war er noch in Deutschland aufgetreten, mußte dann aber eine Gala-Tournee durch Nordamerika absagen. Die Bypass-Operation zwingt ihn zu einer mindestens fünfmonatigen Pause.

#### Jawoll. Frau General

Myrna Williamson hat es nicht leicht. Mal wird sie für eine Stewardeß gehalten, mal für eine Politesse. mal für die Leiterin einer Pfadfindergruppe. Doch sie ist nichts von alledem, sondern als Oberst des amerikanischen Heeres verantwortlich für die 5000 Soldaten, die in Fort Harrison stationiert sind. Das hat sie so gut gemacht, daß sie heute als vierte Frau in den Vereinigten Staaten zum Brigadegeneral befördert wird.

# Rom ist nicht Pompeji

Deutscher Wissenschaftler gegen historische Enklaven

KLAUS RÜHLE, Bom

Rom, die Ewige Stadt, gehört bekanntlich nicht nur den Römern, sondern der ganzen Welt, vor allem natürlich den Millionen von Touristen, die hier herkommen, um das Kulturgut einer großen Vergangenheit zu bewundern und gleichzeitig das römische Leben von heute zu genießen. Seit langem streiten sich die italienischen Archäologen, Urbanisten und Touristik-Experten darüber, wie man beide Belange unter einen Hut bringen kann.

Jetzt hat der Direktor der deutschen Bibliothek Hertziana in Rom, Professor Matthias Wiener, in die Diskussion eingegriffen und in der großen römischen Tageszeitung "Il Messaggero" den seiner Ansicht nach richtigen Weg gewiesen. Seine Äußerungen haben starkes Interesse gefunden. Wiener begrüßte es, daß die Stadtverwaltung bestrebt ist, die archäologischen und künstlerischen Kostbarkeiten Roms durch Einschränkung des Autoverkehrs in der Innenstadt zu schützen

Fußgängerzonen bedingt akzeptabel

Er findet aber, daß man, um erlittene Schäden zu heilen, dabei nicht übertreiben sollte. Fußgängerzonen, wie sie am Spanischen Platz und am Pantheon eingerichtet würden, seien eine gute Sache. Man dürfe jedoch nicht die ganze ausgedehnte Altstadt zu einem Freilichtmuseum nach dem

Vorbild der Hadrians-Villa bei Tivoli machen. Rom sei nicht Pompeji, sondern eine Großstadt, in der das tägliche Leben pulsiere. Er findet, daß man zum Beispiel in Florenz des Gu-

ten zuviel getan und das historische

Zentrum in eine Art Touristen-Getto

Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten

umgewandelt habe.

Mit einem Wort: Professor Wiener ist für einen Kompromiß. Wenn die Lebensqualität der Römer sich in den letzten Jahren verschlechtert habe, wenn die Ewige Stadt trotz aller verdienstvollen Bemühungen der zentralen und lokalen Behörden degradiert worden sei, so dürfe man doch nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Die Einwohner und die Gäste aus aller Welt hätten ein doppeltes Anrecht: einerseits die Zeugen der großen Vergangenheit verteidigt zu sehen, andererseits das alltägliche Leben ohne übertriebene Einschränkungen fortsetzen zu können. Er bedauert es, daß die Renovierung von Museen wie der Gallerie Borghese allzulange Zeit in Anspruch nehmen und so monatelang Besuchern vorenthalten werden. Auch sei es für die ungezählten Besucher Roms gewiß keine Freude, fast alle Torbögen, Säulen und Denkmäler zwecks Sanierung in Schutzkäfige eingesperrt zu sehen - auch wenn nur so wertvolles Kulturgut gerettet werden könne.

#### Bankräuber reisten per Hubschrauber an

SAD, Valley View Zum zweiten Mal in diesem Jahr ist eine Bank von Gangstern ausgeraubt worden, die ihr Ziel per Helikopter ansteuerten. Ein blau-weißer Hubschrauber mit fünf Insassen landete, morgens auf dem Parkplatz der "Valley View National Bank in Valley View, etwa 80 Kilometer nordlich von Dallas Während der Pilot mit laufen-dem Rotor auf die Abwicklung der "Geschäfte" seiner Insassen wartete, marschierten die vier, mit Gewehren und Maschinenpistolen bewaffnet in die kleine Bank und raumten den gesamten Inhalt der Kassen aus. Die erdgebundenen Polizeibeamten konnten den entschwindenden Hubschrauber lediglich mit den Augen verfolgen. Der Helikopter stammte von demselben Flughafen, wo schon im Februar eine Maschine für den ersten Banküberfall aus der Luft gestohlen worden war. In beiden Fallen kamen die Ganoven im Morgen-grauen. Der Hubschrauber war da-mals eine Woche nach dem Überfall in Oklahoma entdeckt worden. Der erste Einsatz brachte 163 000 Dollar ein. Wieviel Geld dieses Mal erbeutet wurde, behielt die Polizei für sich.

ich de

· Cel

1

- - - H

- • 2

\* = 17 to

-Freid

No. of the last

423

்— உ. எது**வ**ை

The Section

ร=" 2 ธ.ฮาต์หฺ; <u>คือตั</u>

in Landier -

Section 1975

en den 🕍

in in E

Section 2. Comments

Fener

Terr Scotov

Sinc sant

Seri Annie

THE THE PARTY OF T

生 产品的

South South

- 'Y' 1

7.636

- 001 des

#### Tod am Nanga Parbat AFP, Isalamabad

Vier japanische Bergsteiger wer-den seit dem 7. Juli bei ihrem Aufstieg zum Nanga Parbat (8125 m) im Himalaya vermißt. Seither ist der Funkkontakt mit der Seilschaft abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Expedition auf dem vierten Höhenlager in rund 6500 Metern Höhe. Pakistanische Behörden gehen vom Tod der Alpinisten aus, die wahrscheinlich von einer Lawine überrascht worden. Seit 1954 starben 35 Bergsteiger am Nanga Parbat.

#### Motiv Raubmord?

AP, Stockholm Nach zehntägiger Suche hat die schwedische Polizei in der Gegend von Gāllivare am Polarkreis eine Tasche entdeckt, die dem ermordeten niederländischen Ehepaar gehörte. Die beiden Touristen waren am 13. Juli beim Zelten 70 Kilommeter westlich von Gällivare ermordet worden. Der Täter ist unbekannt. Die Tasche lag jetzt etwa 20 Kilometer vom Tatort entfernt. Sie enthielt das Tagebuch der Frau und sämtliche Personalien. Das Bargeld fehlte.

#### Hagelsturm in Stuttgart dna. Saarbrücken

Ein Hagelsturm bat gestern abend im Saarland und in Teilen Baden-Württembergs beträchtlichen ken, wo das von orkanartigen Windboen, Blitz und Donner begleitete Unwetter eine halbe Stunde lang anhielt, durchschlugen taubeneigroße Hagelkörner unzählige Fensterscheiben. Der Wolkenbruch überflutete zahlreiche Landstraßen und Keller.

#### Nicht vernehmungsfähig

dpa, Berlin Der frühere Berufsboxer Gustav "Bubi" Scholz (54), der am Montag unter dem dringenden Verdacht festgenommen wurde, seine 49jährige Frau Helga erschossen zu haben, befindet sich weiter in der Krankenstation der Berliner Untersuchungshaftanstalt Moabit. Ein Vernebmungstermin steht noch nicht fest. Der ehemalige Box-Europameister war in die Krankenabteilung verlegt worden, weil Selbstmordabsichten nicht ausgeschlossen werden konn-

#### Herausspaziert

AFP, Nimes Auf ungewöhnliche Art ist ein Häftling aus der Haftanstalt der südfranzösischen Stadt Nimes ausgebrochen. Der Sträfling, der eine fünfjährige Haftstrafe wegen Drogenschmuggels verbüßt, schlenderte ohne aufgehalten zu werden durch den Besuchereingang in die Freiheit. Die Suche nach ihm blieb erfolglos.

#### Gute Zusammenarbeit SAD, Liverpeol

Bei einem Einbruch in eine Autohandlung in Liverpool haben die Diebe der Kriminalpolizei die Ermittlungsarbeiten ungemein erleichtert. Die Einbrecher fanden in dem Geschäft eine Kamera. Einer von ihnen schoß aus Jux ein Aktionsfoto seines Komplizen. Als sie sich dünne machten, vergaßen sie die Kamera.

#### Mörderische Hexenjagd

dpa, Diakarta Mindestens 22 angebliche Magier und Hexenmeister sind in den vergangenen sechs Monaten in den ländlichen Gebieten von Tasikmalaya auf Java ermordet worden. Die Polizei hat bereits 67 verdächtige Personen verhaltet

#### ZU GUTER LETZT

Nachdem Begriffe wie Todesstrafe durch Enthauptung, Festungshaft, Müßiggang und Unzucht das Strafgesetzbuch nach und nach verlassen haben, durfte man mit der Neuordnung der Paragraphen 218 folgende hoffen, daß auch die Leibesfrucht ein friedliches, aber dauerhaftes Ende finden wurde.

Aus: Deutsche Richterzeitung

#### WETTER: Weiterhin kühl

Wetterlage: Zwischen einem Hochdruckgebiet über dem Ostatlantik und tiefem Luftdruck über Skandinavien fließt kühle und wolkenreiche Meeresluft nach Deutschland.



Schoren 🛂 12 bedrah West State 5 16 T. 🖷 bedrah se L = Neteri 🗢 Sprutmogen 👁 Regen 🗢 Schwestell. 🔻 Schwes Gebete FFF Regen 12 Schoole 12 Nabel 444 Fritigiertet H-Hoch- T-Testanuckgebeite L<u>uitstramung</u> ≒warm ⇔kati Forces and Warming and Kathon and District bobarer Linen gleichen Leitstruckes (7000mg-750man)

#### Vorhersage für Freitag :

Starke, gelegentlich auflockernde Bewölkung und gelegentlich Regen. In der Nacht von Nordwesten her einsetzender Niederschlag. Tageshöchst-temperaturen zwischen 16 und 19 Grad, tiefste Werte der Nacht um 11 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden zum Teil frischer Wind aus West

Weitere Aussichten:

| Leicht unbest | andig  | , wenig Temper | atur- |
|---------------|--------|----------------|-------|
| ānderung.     |        |                |       |
| Temperature   | n 2m l | Donnerstag, 13 | Ohr:  |
| Berlin        | 15°    | Kairo          | 30°   |
| Bonn          | 15°    | Kopenh.        | 20°   |
| Dresden       | 14°    | Las Palmas     | 39°   |
| Essen         | 15°    | London         | 17°   |
| Frankfurt     | 16°    | Madrid         | 26°   |
| Hamburg       | 15°    | Mailand        | 23°   |
| List/Sylt     | 15°    | Mallorca       | 27°   |
| Müncher ·     | 16°    | Moskau         | 19°   |
| Stuttgart     | 16°    | Nizza          | 25°   |
| Algier        | 27°    | Oslo           | 15*   |
| Amsterdam     | 16°    | Paris          | 17*   |
| Athen         | 28°    | Prag           | 15°   |
| Barcelona     | 26°    | Rom            | 29°   |
| Brüssel       | 15°    | Stockholm      | 18°   |
| Budapest      | 20°    | Tel Aviv       | 33°   |
| Bukarest      | 24°    | Tunis          | 34°   |
| Helsinki      | 18°    | Wien           | 21°   |
| Istanbul      | 26°    | Zürich         | 18°   |

Sonnenaufgang\* am Samstag : 5.49 Uhr, Untergang: 21.15 Uhr; Mondaufgang: 4.56 Uhr, Untergang: 21.52 Uhr in MEZ, zentraler Ort Kassel

# Der Kanzler macht "Ferien vom ich" am Wolfgangsee

"Viel Sonnenschein und gute Luft" erwartet Bundeskanzler Helmut Kohl von seinem am Wochenende beginnenden Urlaub am Wolfgangsee. Eigentlich sei der Regierungschef gar nicht müde, wird in der Umgebung des Kanzlers versichert. Da jedoch alle Welt in Ferien fährt, scheint es dem Kanzler in Bonn doch zu langweilig. In seiner "zweiten Heimat" Österreich will Kohl in diesem Jahr wieder viel wandern, lesen und sich auch mit Freunden treffen, für die er in Bonn wenig Zeit hat.

Ähnliches plant Vize-Kanzler Hans-Dietrich Genscher. Der FDP-Vorsitzende bleibt in Deutschland. Wenn er nicht in seinem Bonner Haus ist, macht er "private Besuche". Wie gewohnt, wird Genscher aber \_immer zu erreichen" sein. Auch die anderen Bundesminister wollen im Sommerurlaub auf den Kontakt mit ihren Dienststellen nicht verzichten. Regelmäßige Telefonanrufe in ihren Büros gehören zum Urlaubs-Alltag.

Bundespräsident Richard Weizsäcker hat keine speziellen Urlaubspläne. Das neue Staatsoberhaupt ist noch zu kurz in Bonn, um schon Ferien zu machen. Seine Kinder wollen ihn dagegen am Rhein besuchen. In Bonn bleibt ebenfalls Kanzler-Berater Eduard Ackermann. Er hält im Kanzleramt mit Amtschef Staatssekretär Waldemar Schreckenberger die Stellung. Als Verbindung zu dem Mann, der die "Richtlinien der Politik bestimmt", wurde ein

"Rotes Telefon" zwischen Bonn und St. Gilgen am Wolfgangsee installiert.

Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle hat sich nach Bayern zurückgezogen, um dort eine "allgemeine Kur" zu machen. Ob der schwergewichtige Minister, wie der Kanzler im



Zwei, die gerade erst zugezogen sind, und Bonn daber (noch) nicht Bundespräsident Richard von Welzsäcker und Frau

im Erfolgsfalle - erst nach der Rückkehr zeigen. In die Berge zog es auch Bundesfamilienminister Geißler. "Er klettert mit seinen drei Söhnen in den Alpen".

Nicht so boch hinaus will dagegen Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner. Mit seiner Frau Elfi wandert er bis September auf Island, Auf der als kinderfreundlich geltenden Nordseeinsel Amrum verbringt der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Jürgen Warnke, mit seinen sechs Kindern den Urlaub. Bundeswohnungsbauminister Oscar Schneider hat es auf die Insel Langeoog gezogen. Der Hobby-Maler hat bei dem kühlen Wetter bisher jedoch mehr Pullover als Badezeug gebraucht. Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg ist in Schleswig-Holstein entlang der "Grünen Küstenstraße" nach St. Peter-Ording an die Nordsee gefahren.

Ebenso wie den SPD-Vorsitzenden Willy Brandt zieht es Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling im Urlaub nach Südfrankreich Schon zurück ist Bundesarbeitsminister Norbert Blim. Er war mit seiner Familie "in aller Stille" in Danemark.

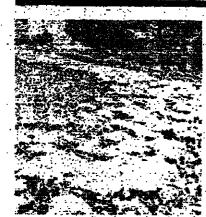

iuber

Per

npinoiq;

7.25 - 38%

ar. Fourthe

o Alabama.

rm in Studen

-.- 3212

... : T.#:

nehmungsäh

e. In white k

on the let make

igen, same Air

14. Bon Burgari

عَهُ وَمُعَادُ مِنْ مَا مُعَادُ مِنْ مُعَادِدُ مِنْ مُعَادُ مِنْ مُعَادُ مِنْ مُعَادُ مِنْ مُعَادُ م

متعظتهن استور وفي

y to kier keresi

177

क्षा सार्वे विदेश

who Heaenples

No.

3.2.10

:17:CF

....

Italien: Vertreiben Streiks und hohe Preise die Gäste?

Geruhsame Kreuzfahrten auf Europas Flüssen und Kanälen

Gourmettip: Waldhotel Friedrichsruhe bei Öhringen

England: Zur | Wales: Rosenblüte | Ferien die schönsten Farmhaus Gärten besuchen

Ferien im mit viel Sport



# Urlaub mit Kindern im Reich des Rattenfängers

Oberweserdampfschifffahrtsgesellschaftskapitäne stehen am Steuerrad. Baron Münchhausen lügt, daß sich in Bodenwerder die Balken biegen; der Rattenfänger läßt Sonntag für Sonntag am Hamelner Hochzeitshaus seine folgenreichen Flötentöne hören, und vor Hannoversch-Mündens historischem Rathaus hält Wunderdoktor Eisenbart Sprechstunde. Die Feriensaison im Weserbergland ist in vollem Gange.

Das Weserbergland ist äußerst unterschiedlich in seinem geologischen Aufoau und in seiner landschaftlichen Ausprägung. Tiefe, einsame Wälder und lichte, weite Hochplateaus mit Birken und Wollgras am Rande der Hochmoore kennzeichnen große Teile des südlichen Weserberglandes, so zum Beispiel im Naturpark Solling-Vogler. Im nördlichen Teil ist die Landschaft von offenem Charakter. Wiesen und Wälder, Täler und Hügel wechseln wie Wellen.

Die Weser war offenbar immer schon ein eigenwilliges Wasser. Statt sich um größere Gesteinshindernisse herumzuschlängeln, hat sie sich im Lauf von Jahrtausenden direkt durch sie hindurchgearbeitet. Abgekürzt hat sie dabei nicht: Für die 100 Kilometer Luftlinie von Münden bis Minden braucht sie gut die doppelte Strecke. So bietet sich von den Schiffen aus die schönste Folge enger, markant gekerbter Flußdurchbrüche und weiter, fruchtbarer Talgründe immer begleitet von dicht bewaldeten Hängen. Flußidylle, harmonische Welt aus Hügeln und Strom, aus kleinen bäuerlichen Siedlungen mit mittelalterlichem Kirchlein inmitten typischer Fachwerkhöfe - Felder wie Fleckeriteppiche und viele satte Wiesen, "dekoriert" mit beschaulich widerkäuendem Milchvieh.

Stunden- oder tagelang läßt's sich unterwegs sein in den weißen Weserdampfern Die "Mindener Fahrgastschiffahrt" verkehrt auf dem interessanten Wasserstraßenkreuz von Weser und Mittellandkanal nahe der Porta Westfalica. Die "Weiße Flotte" schickt ihre in Hameln, Bodenwerder und Bad Karlshafen stationierten Schiffe zu Ausflugs- und Rundfahrten los. Und die traditionsreiche "Oberweser-Dampfschiffahrtsgesellschaft" bietet auf den 183 Flußkilometern von Hannoversch Münden über Höxter, Holzminden, Bodenwerder, Hameln und Rinteln bis Vlotho sogar mehrtägige Kreuzfahrten mit Landausflügen. Für Ferien im Kanu verleiht der "Weser-Bootsverleih" in Hameln 100 Boote samt Zelten und

Schlafsäcken. Hobby und Aktivferien werden groß geschrieben im Weserbergland. Von Angeln über Golfen, Reiten samt Segelfliegen, Weben und Wasserski ist alles möglich. Daß Wandern mit und ohne Gepäck, mit und ohne Führung hier überall dazugehört, versteht sich von selbst. Denn das Gebiet hat außergewöhnlich viele Naturschutzgebiete und große Naturparks. Zum Beispiel den "Urwald Sababurg" mit bis zu 600 Jahre alten Eichenbeständen rund um das Dornröschenschloß der Brüder Grimm.

Wer etwas für seine Gesundheit tun will, ist im Weserbergland gut beraten. Für Kuraufenthalte empfehlen sich die Bäder Driburg, Eilsen, Hermannsborn, Karlshafen, Meinberg, Münder, Nenndorf, Oeynhausen, Pyrmont, Salzuflen, Seebruch und Senkelteich (beide Vlotho).

Das Weserbergland ist zugleich reich an Kultur- und Baudenkmälern. Zum Besten zählt das 822 gegründete Kloster Corvey bei Höxter, einst eine der bedeutendsten Abteien Europas. Deutsche Kaiser hielten hier ihre Hoftage. Das mächtige Westwerk (873-85 errichtet) ist das älteste mittelalterliche Bauwerk Westfalens. - Hoffmann von Fallersleben, der Dichter des Deutschlandliedes, war hier 1860-74 Bibliothekar, sein Grab liegt vor der Südseite der sehenswerten Kirche. Von den Schlössern und Burgen des Gebietes sei nur das Glanzstück der Weserrenaissance, die hier ihr Kernland hat, genannt: Schloß Hämel-schenburg bei Hameln spiegelt sich stil- und stimmungsvoll im Wasser

Hoch über der Weser liegt Schloß Fürstenberg, wo 1747 ein Braunschweiger Herzog die heute noch arbeitende, nach Meißen älteste Porzellanmanufaktur Deutschlands gründete. Das Schloßmuseum präsentiert die schönsten Stücke aus der 200jährigen Produktion. Die stärksten Stücke des "Lügenbaron" Freiherr von Münchhausen zeigt das Museum in seinem Elternhaus, dem heutigen Rathaus von Bodenwerder. Kei-

Dieses Land ist bekannt für Familienferien mit dem Prädikat "kinderfreundlich". Dementsprechend groß ist die Zahl der Feriendörfer und das besonders umfangreiche Angebot für \_Ferien auf dem Bauernhof". - Ob in den Heilbädern oder Sommerfrischen, die Hotels, Pensionen und Gasthöfe sind überwiegend Familienbetriebe mit relativ wenig Fremdenbetten und persönlichem Service. Vom Massentourismus ist das Weserbergland (noch) weit entfernt.

BARBARA LEHNIG

Auskunft: Fremdenverkehrsverband Weserbergland-Mittelweser e.V., 3250 Hameln, Falkestraße 2.





BODENSEE / Hügel, Wasser und Himmel bilden eine Landschaft voll Harmonie

# Sonnenuntergang über dem Bodanrück

Meersburg

Wir kennen den Schloßherrn, wie ihn viele der Millionen Touristen kennen, die vor acht, neun oder zehn Jahren das mittelalterliche Städtchen besuchten. Es ist der junge Blondschopf an der Burgkasse, der Billetts verkaufte und manchmal auch die ne Frage: Im Weserbergland gibt's Gruppen in den Rittersaal und ins viel zu entdecken und zu erwandern. Sterbezimmer der Annette von Droste-Hülshoff führte. Er war damais nicht menr ais ein ju der einer alten Dame half, aus betagten Gemäuern, deren erste Steine vor über 1300 Jahren gesetzt sein sollen (weshalb die Burg als die älteste noch bewohnte in Deutschland gilt), den Erlös zu schöpfen für Lebens-Unterhalt und Burg-Erhalt.

Und heute? "Bei uns gab's ein richtiges modernes Märchen", sagt ein einheimischer Winzer mit Stolz. Hier waren schließlich auch die Gebrüder Grimm gern gesehene Gäste, hier haben sie von der Droste die Marchen gehört vom Schneewittchen und von dem jungen Mann, der auszog, das Fürchten zu lernen. Und das ist gerafft das neueste der Meersburger Märchen: Der einstige Kassierer heißt jetzt Vincenz Naeßl-Doms, wurde von der Schloßherrin zu Lebzeiten adoptiert, auf daß er den Namen weitertrage und die Burg erhalte, die Meersburgs Bürger im letzten Jahrhundert liebend gerne als Steinbruch zum Häuserbau und Straßenpflastern geschleift hätten. Heute sind sie dem zurückgezogen lebenden Junggesellen dankbar, daß er erkleckliche Summen in die Burgsanierung investiert. Denn Meersburg ohne Burg wäre kaum mehr als ein Meer ohne

Wir lehnen an der Sandsteinbrüstung der Terrasse des neuen Schlosses, einst Sitz der Konstanzer Bischöfe, heute in Staatsbesitz und gern besucht von Lothar Späth. Der See verschwimmt im Abenddunst. Zwei Fähren spuren hinüber nach und herüber von Konstanz, als wären sie an FOTO: DIE WELT | unsichtbaren Schnüren gezogen. Ein

flaches Motorboot flitzt eilig dem kleinen Hafen entgegen. 30 000 kleine, private Boote bevölkern angeblich das Wasser, wahrscheinlich liegt ihre wahre Zahl noch einiges darüber. Die Lust der Eigner wurde zur Last für das Gewässer. Schon vor Jahren wurde den Yachten angelastet, sie würden alljährlich über 25 Tonnen Öl in den 540 Quadratkilometer großen See gießen. Versuche, die Zahl zu ihnen bisher nicht beschieden. Man wird sich weiterzanken, aber deshalb nicht die Köpfe einschlagen, das milde Klima am See läßt keine Hitzköpfe gedeihen. Ins Buch der Geschichte, gefüllt von Daten blutiger Schlachten, drängte es die Alemannen rings um den See zu keiner Zeit. "Unsere Hügel sind harmlos\*, schrieb einmal Martin Walser, für den See so eine Art Heimatdichter. "Der See ist ein Freund. Der Himmel glänzt vor Gunst. Wir sind in tausend Jahren

keinmal kühn." Der Bodensee, vor Jahren noch wegen seiner Verschmutzung für Schlagzeilen gut, reinigt seine Wasser langsam, aber beständig wieder. Ausgleich und Harmonie - dafür sorgt der See, der im Sommer aus der Sonne die Wärmemenge von 20 Millionen Tonnen Kohle speichert und im Winter wieder abgibt und damit ausgleichend eingreift in die Klimaschwankungen unserer Breiten. Von der Meersburger Schloßterrasse blinzeln wir dem roten Sonnenball entgegen, der seine letzten, nur noch schwachen Wärmestrahlen dieses Tages in den See taucht. Nicht mehr lange, dann wird er untergegangen sein hin-ter dem Bodanrück, der mit Tannen und Buchen bewaldet wie abweisend aus dem abenddunstigen Wasser steigt, als wolle er seine Schönheiten verbergen und für sich behalten.

Der sanfte Bergrücken, wenig mehr als 600 Meter hoch und nur am nördlichen Ufer wildromantisch-steil, zählt noch heute weitgehend zum Be-

sitz der Bodmans, die auf der Höh' als Barone und am Ufer im zartrosa Schloß in der Gemeinde, die auch Bodman heißt, als Grafen residieren. Beständigkeit herrscht in dieser Region - und nur manchem Gast mag der kühne Gedanke kommen, die von Bodman seien keine Geringeren als jene, von denen der See seinen Namen bekam. Bodema hieß die Kaiserpfalz, die 839 erstmals erwähnt cus" genannt, woraus sich später das Wort "Bodensee" formte.

Den Bodmans gehört der Berg, das

Schloß, die Kellerei und auch das Hotel "Linde" in Bodman, wo wir köstliche Pfifferlinge in der Fleischbrühe und danach feine Maultasche auf Fildernkraut essen und einen Wirt treffen, der sich allein schon durch seinen Namen Ferdinand Hansen ausweist als Zugereister. Neuen Schwung in die zuweilen betuliche Ferienlandschaft will er bringen. "Unsere Werbung ist 15 Jahre zu alt", sagt er und meint, die Urlauber wollten beschäftigt werden. Er will ihnen deshalb neben den ohnehin schon vorhandenen Fahrrädern im nächsten Jahr eine oder zwei Kutschen zum Spaß überlassen. Und ab 21. Oktober lädt er ein zu Wochenkursen, die den Gast in die Hotelküche führen: Für 544 Mark (bei Vollpension) lernt er, kalte und warme Speisen zuzubereiten, Drinks zu mixen und den Tisch zu decken. Hansen, so scheint es, hat den pflegeleichten Urlauber entdeckt: Er zahlt und kocht sich noch selbst.

Oben auf dem Bergrücken wird dagegen an dunklen verwitterten Holztischen serviert, vor einem eher schäbigen Haus, einem alten Bodman'schen Hof. Die Preise aber sind vom Feinsten: ein Braten für 27 Mark. Geschnetzeltes noch eine Mark teurer und ein Filetsteak gar zu 45 Mark. Zweimal im Jahr wird nur serviert, das nächste Mal in der letzten Oktoberwoche. Das Fleisch ist von Bisons, die Hans-Georg Biehler, ein ehemali-ger Bühnenbildner, seit elf Jahren auf diesem Hofgut mit Erfolg züchtet. Den hohen Preis rechtfertigt er so: Das Fleisch ist würziger, hat 20 Prozent mehr Proteine als das vom Rind und kostet ausgeschlachtet pro Kilo 16 Mark. Biehler: "Doppelt so viel wie Rindfleisch." Seine Herde zählt 20 Tiere, die Nachfrage ist größer als die Nachzucht. Nur Milch gibt's keine für den Butterberg: Eine Bisonkuh läßt nur das Kalb an ihren Euter.

Die feinen Kalorien lassen sich ein paar hundert Meter weiter auf noble Art wieder abarbeiten: Der Golfblatz (noch neun, ab 1985 achtzehn Loch) läßt Gäste für 25 Mark aufs Green, am Wochenende für 40 Mark. Steigenbergers Insel-Hotel in Konstanz bietet ein siebentägiges Golfarrangement mit Halbpension für 1020 Mark.

Inzwischen ist die Sonne versunken, wir gehen die wenigen Schritte zum Weinhaus "Becher" (kein Schelm, der da nicht das richtige denkt) und lassen uns ein zartes Blaufelchen in Schnittlauch-Sahnesoße servieren. Noch lange sitzen wir in dieser Nacht mit Michael Benz, dem Wirt zusammen, erfahren über seinen Vater, den Zentrumspolitiker, über dessen Wirtshaus die Nazis den Bannfluch legten, der noch heute nachwirkt: Damals aus dem Winzerverein verwiesen, bleibt auch dem Nachfahre der Verein, den der Urgroßvater vor genau hundert Jahren gründete. versperrt. Als er hinter uns die Wirtstüre verschließt, schlägt die Turmuhr Mitternacht. Aber da schläft auch das Schloßgespenst längst, denn das darf nur mittwochs auf dem Dachboden des alten Schlosses spuken, wenn Verkehrsamtsleiter Hans Stübner zur Kinderstadtführung ruft, bei der nur eines verboten ist: Erwachsene.

> PETER SCHMALZ \*

Auskunft: Fremdenverkehrsverband Bodensee-Oberschwaben, Schützenstraße 8, 7750 Konstanz.

#### NACHRICHTEN

#### Fast ein Freipaß

Bei einem längeren Aufenthalt in der Schweiz ist sie ein unerläßlicher "Fast"-Freipaß: die Schweizer Ferienkarte für unbeschränkte Fahrten auf Bahnen, Schiffen und Postbussen. Sie kostet für vier Tage 125 Franken, für acht Tage 150 Franken, für 15 Tage 190 Franken und für einen Monat 265 Franken. Darüber informiert der Prospekt "Grüezi mitenand" (kostenlos beim Schweizer Verkehrsbüro, Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt 1).

#### Neuer Sondertarif

Lufthansa bietet Australien-Reisenden ab 1. September einen preisgünstigen Spezialtarif an Er schließt Rundflüge über den fünften Kontinent ein. Von Februar bis August kostet er 3699 Mark und von September bis Januar 4199 Mark Ausgangs- und Zielflughafen ist Frankfurt. Zunächst wird Hongkong oder Singapur angeflogen, wo die Passagiere - auch nach einem Aufenthalt - zur Australienrundreise auf Flugzeuge der Qantas umsteigen. Es werden sechs Streckenvarianten angeboten.

#### Anleger für Gäste

Unterhalb des Forsthauses Possenhofen am Starnberger See wurde ein Gästeanlegeplatz mit Bohlen eingerichtet. Hier dürfen Segel-schiffe bis zehn Meter Länge bis zu sechs Wochen vertäut werden. 15 Plätze stehen bereit, das "Parken" kostet 15 Mark pro Tag.

#### Alpenrundflüge

Unter der Nummer 0043/5222-82376 können während der Sommersaison am Innsbrucker Flughafen Alpenrundflüge mit kleinen Panorama-Maschinen gebucht werden. Die Routen durch die Tiroler Täler und über die Gletscher können von den Gästen selbst bestimmt werden und beziehen auf Wunsch auch Südtirol mit ein. Eine ganze Flugstunde kostet je Passagier rund 120 Mark, eine halbe Stunde etwa 63 Mark.

#### **Cuxhaven-Fotos gesucht**

Für einen Fotowettbewerb unter dem Motto "Cuxhaven - Stadt und Meer" sucht die Kurverwaltung von Cuxhaveni (Cuxhavener Straße 92, 2190 Cuxhaven) die aussagekräftigsten Bilder (Schwarzweiß- oder Farbfotos im Format 13 x 18) und Dias in beliebiger Größe. Einsendeschluß ist der 15. September. Der Preis: 300 Mark, 2. Preis: 150 Mark, 3. Preis: 100 Mark.

#### WÄHRUNGEN

| Ägypten         | 1 Pfund      | 2,60  |
|-----------------|--------------|-------|
| Belgien         | 100 Franc    | 5.02  |
| Dänemark        | 100 Kronen   | 28.00 |
| Finnland        | 100 Frak     | 48.25 |
| Frankreich      | 100 Franc    | 33.50 |
| Griechenland    |              |       |
| Großbritannie   |              | 3.87  |
| Irland          | 1 Pfund      | 3,13  |
| Israel          | 1 Scheke     |       |
|                 | 1000 Lire    | 1,69  |
| Jugoslawien     | 100 Dinare   | 2,40  |
| Luxemburg       | 100 Franc    | 5,02  |
| Malta           | 1 Pfund      | 6,45  |
| Marokko         | 100 Dirham   |       |
|                 | 100 Gulden   | ,     |
| Niederlande     |              | ,     |
| Norwegen        | 100 Kronen   |       |
| Osterreich      | 100 Schillin |       |
| Portugal        | 100 Escudo   |       |
| Rumänien        | 100 Lei      | 6,00  |
| Schweden        | 100 Kronen   |       |
| Schweiz         | 100 Franke   |       |
| Spanien         | 100 Peseter  |       |
| Türkei          | 100 Pfund    | 1,05  |
| Tunesien        | 1 Dinar      | 3,50  |
| USA             | l Dollar     | 2,91  |
| Kanada          | 1 Dollar     | 2,21  |
| Stand vom 24. J |              |       |

Die Einheimischen nennen ihn den "großen Wald". Auf seinen 6.000 Quadratkilometern können sich Urlauber fast endlos erholen. 136 km gut markierte Wanderwege. Und da, wo der "große Wald am schönsten ist, liegt Bodenmais. Am Kurhaus vorbei, ein kleines Stück den Südhang hinauf, abteilung (Leitung Michaela Endler), Sauna, Solaliegt das atlas Hotel Sonnenhof Bodenmais,

#### Sagen Sie nicht, dieses Angebot kennen Sie. Vielleicht waren Sie schon einmal da und kennen

das Hotel. Vieles ist geblieben, einiges wird sich ändern. Zum 1. Juli 1984 haben wir – die atlas hotel AG - die Leitung der Anlage übernommen.

Wir werden das Konzept des Hotels auf unser Motto umstellen: First-class mit Maß. Wir bieten unseren Gästen einen Komfort, den sie von einem guten Hotel erwarten, den Sie aber auch bezahlen können. Deshalb sagen wir: atlas hotel - für Vernünftige und Verwöhnte. So werden wir das Wohnund Freizeitangebot entsprechend ausbauen. Tennis, Reiten, Golf, Minigolf, Sommerrodelbahnen, Boccia, Garten-Schach, Fitnesszentrum mit beheiztem Pool, staatl. anerkannte Massage- und Bäderrium, Kindergarten mit geschulter Betreuung.



# hotel sonnenhof bodenmais

<u>Rechensöldenweg 8-10.</u> Postfach 48, D-8373 Bodenmais Telefon 09924/541.

# Erstens ist es günstiger. Zweitens wohnen Sie zum ersten Mal bei uns.

uns - und Ihr Hotel Sonnenhof Bodenmais - wieder Heidelberg, Trier, Eröffnung August 1984, Sasbacheinmal zu besuchen? Haben Sie noch eine gute walden (Schwarzwald), Eröffnung Nov. 1984. Weil Woche frei, dann entscheiden Sie sich für unser am Rhein (Basel), Eröffnung August 1985. KENNENLERN-PACKERL:

KENNENLERN-PACKERL - gültig vom 1. Juli 30. September 1984 – 7 Übernachtungen in komi tablen Zimmern mit Bad, WC, Radio, TV-Ansch Telefon. Begrüßungscocktail. Frühstücksbuf 4-Gang-Menu (mittags oder abends), Salat- of Dessertbuffet (abends), samstags Spezialitätenbuffet mit Tanz. Kostenlose Benutzung von Hallenschwimmbad und Sauna. Dazu viele Überraschungen. Zweibettzimmer pro Person Spezielle Kinderpreise.

Ist da für Sie nicht mindestens ein Grund dabei. Weitere atlas hotels in:

| I COL                | the solicin (2-2-3)                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tor-<br>luß.<br>fet, | COUPON  Bitts schicken Sie uns weitere atlaschiforn attonen über  Biedenmals Trier  Heldelberg Sasbachwalden  Weil am Rhein |
|                      | <del></del>                                                                                                                 |

PLZ Om 490 DM | Bitte em senden an: athis houel Aktiengesellschaft | Ernst-Reuter-Platz 3-5, D-1000 Berlin 10, Telefon 66 Ernst-Reuter-Plata 3-5, D-1000 Berlin 10, Telefon 630 - 312 50 63

# Arztlich geleitete Sanatorien und Kli

HERZ — KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVEN Ricuma, Burdschelbenieldes, med. Auffrischungsbehandiung – u. a.
Rivaus (TMR), Prof. Asian, Organ-Zur. – sowie alle ins. Krankhelten.
Absolute Ruhe in einem herri, gelegenen u. sehr komtart, einger. Saustorium
fen Teuteburger Waldes. Internist und Badearzt im House, 3wöch. Pauschalt
fen Teuteburger Waldes. Internist und Badearzt im House. 3wöch. Pauschalt
fen (Azzt, Bäder, Volip.). Zwisch'sols ab DM 2184.-, Hous II ab 1995.beinlifefähig). Hausprosp. des Instituts für moderne Therapie, 4730 Detnold/Ricidesen, Lindenweg 4-6, Hallenschwimmbod (28° C), T. 95751/880 94-



e THX-Thymus Frischextrald orig. nach Dr. Sandberg e SMT, Sauerstoff-Mehrschritt-Theraple orig. nach

Prof. v. Ardenne Procain Thoraple orig. nach Prof. Aslan

Procein Thorapa
Procein Thorapa
Ozon Thorapie
Neural Thorapie
Thorapie

 Homöotherapie
 Fachärztliche Diagnostik und Vorsorge, internistisches "Check up"
 Schwerpunkt: Hellkuren für Rheuma und Diabete
 Dr. Schnitzer Natur-Kost - Entschlackungs- und Entgiftungskuren Hallenschwimmba

ad 30° C - aktive Bewegungstheraple Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen Pauschal- und beihilfetähige Sanatoriums- und

umlangreiche Information, kostenios von:

Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden-Salmiinster, Telefon 06056/80 05-6





Hilfe für ein Leiden von Millionen, Vorbeugung und Wiederherstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden. Die Behandlung der erkrankten Gelenke erfolgt durch eine variabel temperierte Kaltluft bis minus 180°.

\* Vollinstallierte Kältetherapie mit Bewegungstherapie, Kneipp'-sche Anlagen, große Bäderabteilung, Sauna, Schwimmbad \* Überwärmungstherapie mit Vollmoor \* Akupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes Trai-

\* Der Chefarzt und sein Team sind immer für Sie da

\* Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhausatmosphäre Fordern Sie unsere Spezialbroschüre "Kälte-Therapie" an.



# Informieren Sie sich über die erfolgreichsten Naturheilverfahren -B. die THX (Thymus-Immun-Therapie)

Wir senden Ihnen kostenios (Bitte ankreuzen): O Die Broschüre Naturheil-Verfahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien berichtet:

Z. B. über die Wiedemann-Kur, Zeiltherapie nach Prof. Niehans, die THX (Thymus-Immun-Therapie), Ozon (HOT) Eigenblutbehandlung, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur. Unsere Patienten-Information über die

handlungserfolge bei Herz-/Kreislauferkrankungen und Gefäßstörungen. O Den Farbprospekt über unsere ärztlich geleitete Privatklinik für innere Medizin,

Cheiat-Infusions-Therapie und ihre Be-

die Ihnen allen Hotelkomfort und eine moderne Bäderabteilung bietet.



#### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt for inn. Krankheiter im Hause Herz und Kreisleuf, Leber. Rheuma, Diab Lift. Alie Zi m. Bad oder



Zeiftherapie, Ergometrie, Check up Ermittlung von skotaktoren. Medizinische Bader Moor, CO-Trocken

3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · ☎ 0 52 81/40 81 Intensive Therapie

und Erholung im Hochsauerland Unsere Fachklinik bietet optimale

medizinische Betreuung durch qualifiziertes Arzteteam unter Leiuno eines internisten bei: Bandschalbenschäden, Wirbelschias, Schulter- und Armeyndrom theuma, Herz/Kreislauf- und

Regeneration durch gezielte, ärztlich verordnete und überwachte Bewegungstherapie und Ernährung. Raucherentwohnung, Ruhe und Entspannung durch autogehes Trai-ning. Schwimmikurse für Nicht-schwimmer.

(Schwimmbad 10x20 m 29°-32°) Die Klinik ist herrlich gelegen, nodern ausgestattet und verfügt Die Kunkt ist nerman weisenmodern ausgestattet und verfügt über umfangreiche diagnostische und therapeutische Einrichtungera, Stationäre Behandlung im Einzel-

oder Doppetzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radio, Teleton einschließlich Balkon, Radio, Telefon elnschi medizinischer Betreuung: 1 Woche ab DM 789,-... 3 Wochen ab DM 2159,-...

abrechnung. Preis für Unterbringung 71,50 DM - 79,50 DM pro Teg. Beihilfefähig, direkte Abrechnung

der Kuranwendungen mit Kranker kasse möglich. von der

**Fachklinik** Hochsauerland: Withelm Koch KG



NEU Original-Aslan-Therapie die komplette Gero H3-Kur, auf internistisch-klinischer Basis

THX-Thyuns-Behandung dell-Mohrschritt-Theran nach Prof. von Ardenne

\* 600 Kcal, Schlankheits-Dilit + Homogoathie-Heilverfahren ★ Kneipp- und Badekuren \* Aktivprogramm

-Infusions-Theraple

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark, VP ab 99,- DM ärztl. Leitung

Fordern Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland

5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark · Tel. 02758/313 Telex 875 629 Aufleben auf Hohelese

DAS WAUBERG SANATORIUM

8183 Rottach-Egern/Obb. Robwandweg 30 Telefon (0 80 22) 2 40 77

Kuren, Erholen, Fitbleiben für Familie, Beruf, Alter im schönen Tegernseer Tal. Komfort-ausstattung, gemütt. Aufent-halts- u. Fernsehräume, Hal-lenbad, Solarium, Sonnen-

terrassen.
Internistisch geleitet, individuelle Betreuung, sämtliche
Diätformen, auch Spezialdiäten, diätetische Schulung.
Moderne med Einrichtung. Heilgymnastik, Hydrothera-pie, Kneippanwendungen, psychosomatische Übungs-behandlung, Massagen, Be-strahlungen, Packungen, aktive Bewegungstherapie. In-dikationen: Risikofaktoren infolge Streß, Nikotin u. Alko-hol, falscher Emährung, ins-



ve Störungen, degenerative Abnutzungs- und Aufbrauch-erscheinungen des Skelettsystems, des Bindegewebsu. Bänderapparates (ausgen. akute u. chronische meumatische Erkrankungen), post-operative Nachsorge, Re-konvaleszenz. Vitalisierung durch Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. Dr. v. Ardenne. Neu in un-serem Therapieprogramm: Akupunktur, Neuralthera-pie, Magnetfeldtherapie. Preisgünstige Angebote für Privatpatienten – interessante Pauschalkuren Kassenmitglieder. und Preisliste an.

#### Frischzellen

besondere emährungsbe-

frisch im eigenen Labor zubereitet

Spendertierherde (Bergschafe). – Ärztliche
Leitung mit langjähriger
Frischzeilenerfahrung. – Positive
Beschafe.
BESCHA
FRISCHZEILENSANATORIUM GabH

SLES Bottach-Emer: Kilkinsmerisale \*\* St. \*

\$183 Bottach-Egern · Killingerstraße 24-26

#### Chelat-Therapie bei Arteriosklerose, Angina pectoris. Raucherbein.

Zu jeder Anschrift gehört

Gesunden - Erholen Regenerationskuren am Dümmersee

Chelat-Kur DM 4.000.-; 24 Behandlungen

Ozon-Sauerstoffkur DM 500.-: 10 Behandlungen 3-Tage-Wochenendkur DM 1.900.-

Zellkur. 3 Ozon-Sauerstoffbeh. Frischzellenkur DM 1.800,-: 14 Organpraparate

Thymus-THX-Kur DM 600,-: 12 Injektionen

Ozon- und Zelltherapie GmbH Zwickertstr. 14. Tel. 85441/7933 2840 Diepholz 1

## FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

– 34 Jahre Erfahrung –

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die einzigen Spendertiere original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

● Herz- und Kreislaufstörungen

Chronischer Bronchitis und Asthma
 Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit)

 Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule ● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz

● Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen erkrankung Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie

Sanatorium Block

der alpine Luftkurort Oberbayerns



Schnittfreie Operationsmethode von

# Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode der

percutanen Exhairese hinterläßt keine Spuren. Mehr als 12 000 erfolgreich operierte Patienten.

Mehr als 12 000 erfolgreich operierte Patternten.

Vorteile der Krampfaderenterrung durch percutarie Echaires:

• Lange und oft problematische Heilung der Schrittwurden am Bein erställt.

• Möglichkeit, die Krampfadern zu entfernen auch bei den Fällen, wo die Schrittmettode schon gefährlich und deswegen nicht anzuwenden ist (offere Beine).

• Sofort gehfähig, dadurch Kompfikations rate stark reduziert (Embolie).

• Hinterläßt keine sichtbaren Narben.

Entziehungenz

#### - 28 Tage -KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück – Telefon 0221/68 10 16

Letter Dr. med. Kahle

#### **PSYCHOSOMATISCHE FACHKLINIK**

Probleme mit Alkohol, Medikamenten und psychosomatischen Beschwerden, u. a. als Folge beruflicher oder persönli-cher Krisen, erfordern eine fachlich erstklassige, intensive (also zeitsparende) und vor allem diskrete intervention. Besonders für Führungskräfte, leitende Angestellte, Beamte und deren Angehörige arbeitet eine derart ausgelegte psychosomatische Fachklinik (17 erfahrene Ärzte und psy-chologische Fachkräfte für 46 Betten) in einem niveauvollen deutschen Heilbad. Durchschnittliche Behandlungsdauer 6-8

Ihre Anfragen werden sofort, individuell und diskret beant-

Anfragen zunächst an Frau Kix, Obernbergklinik Parkstraße 25, 4902 Bod Salzvilen, Tel. 05222/18 91 11

Kurhotel Bärenstein

4934 Horn – Bad Meinberg 1. Teutoburger Wald, Tel. 05234/50 33 u. 50 34
ZELLTHERAPIE nach Prof. Nichaus, moderne REGEMERATIONSKUREN,
NEURALTHERAPIE nach Dr. Huneke, Schrotte u. HCS-Kuren (gezielte
Gewichtsabnahme), Kneippluwen, Ozonbekondhung, Thymosextratic-Be-

#### SAUERLAND

STÖRMANN alte Posthalterei



.. SEIT 1769 das ideale Familien MIT NEUEM FACHWERKHAUS HALLENBAD, WHIRLPOOL UND SAUNA SIND IM HAUSPARK INTEGRIERT

Tel. (02972) 455 - 456 5948 SCHMALLENBERG (Hochsauerland)



Landgasthof "HUBERTUS" 5948 Fleckenberg (Hochsauerland) (1/2972) 5968. Em gadiegener, komfont Landgasthol I. Rotheargebirge eits v Straßerverhehr, Alle Zt. mst Bad/Du., WC u Balkon – List – Sonnenterr., eig. Forellenbach, Tenns, Kleales Wandern, Hausprosp

Berghotel Schwarzwald # Hochsauerland. 500-800 n rrliche, sehr ruhige, freie Waldrandaussichtslage, bequeme Wege ab Haus, ber Liegegarten, sig Frei- u. Hallenbad, Hot-Writt-Pool, Sauria, Solanum, chtennis, Billard, Fahrräder, Bücher, Alle Zimmer DU/WC, Bitt Briton-Wald

Hasenpatt 3, 🕿 052 81/40 85 3280 Bad Pyrmont Komtortables Haus Beihittefähig gemaß § 30 GWO

cheben, Gerietrie. Autogenes raining und Regenerations-uren; Übergenicht, Dilit und



Baden Baden Schwarzwaldklinik in Villa Stephanie

Privatklinik und Sanatorium für alle inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstörungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlagganfall und churugischen Eingriffen. Zelltheraple, sämtliche Diat formen, Gewichtsregulierung, Check-up, autogenes Training. Alle klinischen Einrichtungen, große Badeabteilung mit Bewegungsbad, beheiztes Hallenschwimmbad mit Sauna u. Solarium. Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort in ruhiger Lage direkt am Kurpark. Fachärztliche Leitung. Bei hilfefähig (außer Zeiltherapie) Lichtentaler Allee 1/ 7570 Baden-Baden Telefon (072.21) 23037-9

#### ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

**Asthma** — Emphysem — Brenchitis — Herz/Kreislauf che Diagnostik, Entwöhnung vorrr Aerosol-Mitbrauch. – Einsperung on-Präparaten, Intensiv-Therapse und Einlaitung der Remabilitation. Telefon 09052/8-17.18

Frischzeifen schockgefrostet

Das anspruchswille biologische Heilverfahren zu
erschwinglichen Preisen
bei Arthrose (Zellimptantation direkt in die Gelenke) sowie bei zahlrisichen anderen Erkränkungen gemäß Indikationsliste In unseräm ausführlichen Prospekt

Kurzentrum Oberland Postach 3530, 6182 Bad Wiesses

#### Herz/Kreislauf - Asthma - Bronchitis

alle Kurmittel

● Anschlüßheilbehandlung nach Herzinfarkt sowie Asthma bronchiale

39 m großes Appartement

**PSORIASIS** 

Erkenntnisse in der Ernebtrung, Ent-schleckung. Nachweisbare Erfolge, ra-sche Besserung des Leidens. Aufenthaltsdeuer gemäß ärztlicher Ver-

wird beheuschbar durch Stoffwech

30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30 Tan 30

3 to 1 to 1 to 1

2014 F.T. N.

- - - -

ige out hat i

والمراضين

<u> 2.7</u>1 \_21 ....

-

- maratas

**orbei** 

250

Frank Kata

Pag

1. 4. 20.0 15

124 July 19

To be Let de

125-120-126

30 - CE

, in the second

State II set

The state of

Constant Fil

Carried in Section :

ter: 100000

See Land W

Sec. Tiern

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Sec. Weight

The state of

The winds

1 10 5 3 3 W

The Part Drive

. Sam 1805 Committee TH

1

The Ass

--- .5:

· . . . . .

15 - 3

Fordern Sie bitte unseren Informationsbrief an: Ostseekurklinik Holm – an der Kieler Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02

#### Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Telefon 04154/62 11

Gewichtsabnahme durch Reduktions-Diāt oder

Schroth-Kur mit Entachle des Körpers im KUR-HOTEL revita

Geben Sie bitte wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nenner

presis! - Révell, 1854 Leysin VD. 8rztisch geleitete, staatlich anerta Spezialisinsk für Paritasis. Tel. 0041/25/34 25 81. Prospekte at

PLZ/Ort



# 

Telefon 08382 \* 5055 - Telex 054340

SAUERSTOFF-Prof. v. Ardenne ab 11 Tg., ab 1303.

Waidmannsruh DIAT- UND MATURMEN HAUS 3118 Bed Bevensen, 05821/3093 Selv rubige Lage, geschmeckrose Zimmer, 116 Betten, Du./etc, Tel., Beikon Hallenbad 26°; Seuma, Lift

#### 

NATUR HAT IMMER SAISON Draußen Natur, Erholungsquelle Bayerischer Wald. Draußen Natur. Ernoiungsqueile Days Barbarnal-Drinnen Kuren und Wohnen: Heilquellen-Thermalschwimmbad, Solarium, Kneipp- und Fangoanlagen, Massage- und Arztpraxis im

ALPHA KURHOTEL KÖNIGSHOF Richard-Wagner-Str. 1/12, 8397 Bad Fussing, Tel: 0.8531/2.2283

BAD TÖLZ – OBERBAYERN Neues Haus in idealer Lage 18: Kur., Ferien- oder Kurzaufenthalt, ruhig und doch zentral. Frühstläcksbuffet - Hallenbad - Hat-Whirl-Pool - Sau-na - Solarium - Llegewiese - Parkplatz Alle Zimmer mit Bod/WC, Selbstwähltelefde, Farb-Alpenhof

Zimmer einschl. Frühstücksbuffet. DM 37.- bis 64.- Ferlemwohnung für 2 Personen U.M 48.- bis 94.- Je noch Größe und Soison. Bitte Prospekt und Preisitste anfordern. Unser Einführungsungebor (göttig, bis Ende 1984): gegen Vorlage Glesser Insendetes bekommt jeder neue Gost eine Gutschrift über DM 30.- Bitte dufbewohren!

ango, MASSAGEN, u.v.a.m. Alle Préise Inki. VP im EZ. Unter arzil. Leitui



Ihr Luxus-Hotel in Garmisch-Partenkirchen



**GRAND HOTEL** 

SONNENBICHL

Gourmet-Restaurant

MODERNSTE KONFERENZRÄUME

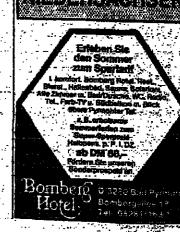

Gesund durch Vorsorge! Deshalb: Tun Sie was gegen den Streß! Tun Sie was für Herz und Kreislauf! 

7 Tage DM 875.--4g/ 14 Tage DM 1735.-Carrieleges in Check up Untersuchung und

Haranturkinachbehandlung Because, an equipment and for Herz und Freislauterkrankunger Broadflung on Lunger and Branchal

-inventungen nach austicher Verordnung wie

Nik water Unterwassermussäger Fangepackungen

Arm mit Fußbader Wassertreten, Elektrotherane, ect

Player vita and arzhighe Belteaung

Erkrankunger

**\*** Gruppentherapie auch Rauche Beratung und Prans der gesunder Lebensfahrung und Ernahrung sowie der Abnahm enem erlahtenen Arzteitari

Aktive Bevregungstherapid

Eine kassungerwählte Aufspittlerung der einzelnen Leistungen ertolgt der der Pauschalkur nicht Fragen Sin live hasse vertex ALTERNATIV Ear Press von OM 102 - für Unterkunit und Verpflegung, plus sambone er stattungsfahige Abrechnung nach GOA

Klipsk am Homberg Am Kurpark, 3590 Bad Wildungen Taleion (95621) 793268 + 79326



die Postleitzahl

<u>/0/</u> Zentrum für

FORDERN SIE

HAUSPROSPEKT AN.

UNSEREN





D-8100 GARMISCH-PARTENKIRCHEN · Burgstruße 97, Telefon 08821/52052

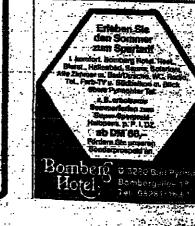

Ortsprospekt Stadt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 302-153 

ITALIEN / Preissteigerungen um zehn Prozent und Streiks schrecken Urlauber ab

Wer in diesem Sommer nach Italien will und nicht pauschal gebucht hat, sollte seine Urlaubskasse kritisch überprüfen, denn Bella Italia ist teuer geworden - sehr teuer.

Das fängt schon bei der Anreise an. Nur Leichtsinnige decken sich nicht mit Benzingutscheinen des ADAC ein. Denn hier bekommt man das 150-Liter-Paket (Nordpaket) inklusive der Autobahn-Gutscheine über 10 000 Lire für 263 Mark. Das entspricht einem Literpreis von etwa 1.73 Mark. In Italien hingegen kostet der Liter Benzin 2,14 Mark. Beim Nord-Südpaket (350 Liter Benzin plus 26 000 Lire Autobahn-Gutscheine) sind es sogar 140 Mark Ersparnis. Dieses Paket kommt aber nur dem zugute, der wirklich südlich von Rom mit dem Wagen fährt, denn 150 Liter sind für den Süden ausgestellt. Und selten kommt man damit aus. Wer sein Auto dann gegen Bares volltanken läßt, muß tief in die Tasche greifen. Daß die Mautgebühren am Brenner und St. Gotthard angehoben wurden, sei nur am Rande erwähnt.

Mit gesalzenen Preisen muß der Urlaubsgast dann auch an den Stränden rechnen. Die Teuerung liegt durchweg zwischen zehn und 13 Prozent. An den meisten Küsten Italiens

ist die Vollpension in einem guten Hotel kaum mehr unter 85 Mark pro Tag zu haben. Eine einfache Pension unter 50 Mark pro Person im Doppelzimmer ist selbst auf dem Lande nahezu unmöglich. Komfort pendelt sich zwischen 85 und 100 Mark ein.

Dazu kommen dann noch die Nebenkosten, die im Urlaub voll zu Buche schlagen. Als Beispiel seien die Richtpreise für die Region Emilia Romagna angeführt: Sonnenschirm pro Tag 6,80 Mark, Liegestuhl 1,70 Mark. Ruderboot pro Stunde 6,80 Mark und Surfen pro Stunde 17 Mark.

In den Städten muß der Urlauber mit 80 000 Lire (zirka 140 Mark) für eine Übernachtung rechnen, wobei das Frühstück, das bekanntlich in Italien "schlicht" ist, zusätzlich zwischen 4500 und 10 000 Lire kostet. Auch die Restaurants haben bei ihren Preisen kräftig zugelegt. Durchschnittsmenus sind meist nicht unter 40 000 Lire zu haben (in Spitzenrestaurants muß man mit mindestens 80 000 Lire rechnen). Bleibt nur der Gang zur Pizzeria, Spaghetteria oder zum Alimentari. Billig ist es dort aber auch nicht. Eine einfache Pizza ist kaum mehr unter zehn Mark zu bekommen, und der Parmesan-Käse zu den Spaghetti ist in der Regel rationiert. Die Preise in den Fischrestau-

rants lassen die Vermutung aufkom men, die Schuppentierchen seien aus der Südsee eingeflogen worden (Richtpreis: über 40 Mark) und der Tafelwein, Nero oder Bianco, koste mindestens acht Mark pro Flasche.

Man kann sich einschränken wie man will - nach 14 Tagen muß man einfach zu der Erkenntnis kommen daß Italien teuer geworden ist, viel leicht zu teuer. Doch nicht nur die hohen Preise geben Anlaß zum Är ger. In den letzten Wochen kamen auch noch nervenaufreibende Bummelstreiks der italienischen Trans portarbeiter, Eisenbahner, Flughafenangestellten und Zöllner dazu. All dies bleibt nicht ohne Auswirkunger auf das Geschäft mit den Urlaubern Das haben mittlerweile auch die ita lienischen Fremdenverkehrsexper ten bemerkt. Sie sind irritiert über die Zahl der Stornierungen aus Deutsch land. Die Fluggesellschaft Alitalia läßt jetzt verlauten, daß allein im Monat Juni 12 000 ausländische Besucher weniger nach Italien gekommen sind. Das bedeutet einen Devisenaus fall von umgerechnet 50 Millioner Mark. Kein Wunder, wenn man zwi schen Venetien und Sizilien etwas pessimistisch in die Zukunft blickt.

ROLF ACKERMANI

KREUZFAHRTEN / Mit schmucken Kabinenschiffen auf Europas Flüssen unterwegs

# Vorbei an Rebhängen und Ritterburgen

Drei deutsche Ströme buhlen um die Gunst der Schiffsreisenden: Rhein, Donau und Weser. Vater Rhein, der Schicksalsstrom abendländischer Geschichte, mit seiner acht schmucken Kabinenschiffen der Köln-Düsseldorfer - die meisten davon um die 100 Meter lang, mit rund 100 Doppelkabinen - hält in Bezug auf Abfahrten und Passagieraufkommen den Platz Nummer eins. Drei bis vier Tage dauert die 830 Kilometer lange Talfahrt von Basel nach Rotterdam, vier oder fünf Tage die Bergfahrt. Der Landschaftscharakter wechselt hier vom Elsaß über das Rheinische Schiefergebirge zur flachen Niederrheinebene so extrem, daß man meint, jeden Tag auf einem anderen Fluß zu sein.

Auf der in einem romantischen Talverlaufenden Mosel fahren die KD-Schiffe zwei oder drei Tage auf der knapp 200 Kilometer betragenden Strecke zwischen Koblenz und dem 2000jährigen Trier, vorbei an Rebhängen weltberühmter Lagen und Bilderbuchstädtchen wie Bernkastel-Kues, Cochem und Beilstein.

Der Main, Trennfluß zwischen Nord- und Süddeutschland, kann mit der Mosel durchaus konkurrieren: Wer bisher nur die wenig einladende Uferszenerie unterhalb Frankfurts kennt, wird überrascht sein, ihn nur 80 Kilometer weiter aufwärts als einen Wasserlauf zu erleben, der sich durch eine der lieblichsten deutschen Landschaften windet, gesäumt von Städtchen, die an alte Merianstiche erinnern. Ab seiner Mündung und der über den Main-Donaukanal zu erreichenden Stadt Nürnberg immerhin 450 Flußkilometer messend, besitzt er dennoch keine regelmäßig verkehrenden Kabinenschiffe. Das zwischen Numberg und Aschaffenburg hin und her pendelnde 30 Meter lange

Tagesschiff "Moritz" der Fränkischen Personenschiffahrt mit Platz für 200 Passagiere benötigt neun bis dreizehn Tage. Übernachtet wird in Komfort-Hotels an Land mit separatem Koffertransfer zur nächsten Etappenherberge.

Für Fahrten auf Rhein, Mosel und Main braucht man sich indes nicht auf KD und "Moritz" zu beschränken. Auf allen diesen Routen - zuzüglich den malerischen Neckar bis nach Stuttgart hoch - verkehrt die Gästejacht "Sirona" von Schiffstouristik Collée. Das 43,50 Meter lange Schiff mit zehn Zweibettkabinen. Heimathafen Neuwied, läuft zwar zumeist unter Vollcharter, doch zu Feiertagen und während der Sommerferien veranstaltet die Reederei regelmäßige Kreuzfahrten zum ungefähr gleichen Preis wie die KD.

Die Donau, mit 2857 Kilometern Länge der nach der Wolga mächtigste Strom Europas - sein Lauf führt durch acht Staaten und an drei Hauptstädten vorbei -, wartet mit einer Vielzahl von Angeboten auf: Die österreichische DDSG unternimmt mit drei 44 bis 80 Betten aufweisenden Kabinenschiffen anderthalbtägige Fahrten zwischen Passau und Wien. Die im Frühjahr 1984 in Dienst gestellte und von Seetours angebotene "Donauprinzessin" (unter deutscher Flagge) bietet siebentägige Fahrten ab Passau nach Budapest und zurück. Gleichfalls neu ist die in Amsterdam gebaute und in Vollcharter beim DER laufende MS "Sofia" der bulgarischen Staatsreederei. Die einwöchige Fahrt beginnt oder endet gleichfalls in Passau und führt bis nach Ruse in Bulgarien. Beide Schiffe besitzen vier Decks, sind 111 beziehungsweise 113,5 Meter lang und verfügen über rund hundert Zwei- und Dreibettkabinen. Mit Seetours und

Reise: Eine 20tägige Fluß- und Schwarzmeerkreuzfahrt ab Passau.

Die Hamburger Reise-Agentur Fast offeriert geruhsame Tage auf über 100 Jahre alten Nostalgie-Dampfschiffen in Nordeuropa: Auf dem finnischer Saimaa-Seengebiet, der größten zusammenhängenden Seenplatte Europas (36 000 Inseln, 47 000 Kilometer Uferlinie, 3300 Kilometer markierte Wasserwege - 23mal größer als der Bodensee). Zwischen 24 und 31 Metern beträgt die Länge des Schiffes, das 30 bis 70 Kabinenplätzen hat Zweieinhalb Tage dauert die Non-Stop-Reise auf dem Götakanal in Schweden, dem auch "Das Blaue Band" geheißenen Wasserweg von Göteborg nach Stockholm, mit 596 Kilometer und 65 Schleusen (beziehungsweise vier Tage mit nächtlichen Aufenthalten). Die Götakanalschiffe MS "Juno", "Diana" und "Wilhelm Tham" sind ebenfalls 32 Meter lang mit jeweils 70 Kaibennplätzen.

Was Westeuropa sonst noch an bin-nenländischen Schiffahrtsmöglichkeiten bietet, wird nun bescheidener, kleiner und einfacher. 4650 Kanalkilometer und 3600 Kilometer schiffbare Flüsse besitzt unser Nachbarland Frankreich, Auf diesen fahren nicht nur Pénichen geheissene Frachtkähne und selbstzusteuernde Motorkreuzer einher, sondern auch etliche zu Kabinenschiffen umgebaute Pénichen. Sie nehmen sechs bis zwölf Passagiere zu einwöchigen Törns an Bord und führen gewöhnlich Fahrräder mit, so daß man jederzeit auch Abstecher ins Land machen kann. Es gibt sie im Burgund, im Midi, auf der Charente, in der Charente, in der Bretagne und im Anjou, vermittelt wer-den die Hotel-Pénichen von YCW.

In England gibt es einen ähnlichen Bootstyp auf der Themse, in Irland auf dem Shannon River. Die Thames Barges mit zwölf Passagierbetten kreuzen zwischen Oxford und Windder Shannon-Navigation. Beide Tougleichfalls von YCW angeboten.

Veranstalter: DDSC Erste Donau-Dampischiffahrts-Gesellschaft, Post-58, 5450 Neuwied 1. Sectours InternaHaben Sie an einem einzigen Tag schon mal "Heia Safari" gerufen, Tango getanzt,

Kaviar gegessen, das Meer rauschen hören, auf einem Kamel gesessen, Golf gespielt, in einem Liegestuhl gedöst, Planter's Punch serviert bekommen, "rien ne va plus" gehört?

Was an dieser Stelle übrigens nicht recht paßt, denn die Reihe ließe sich noch beliebig erweitern; soll aber doch nur eines sagen: Wer Kreuzfahrten nicht aufregend findet, hat entweder noch keine gemacht oder die falschen.

So rundweg behaupten wir das aus gutem Grund: Wer mit das Beste – sprich Vielfältigste – anbietet, hat auch gut reden.

Über seine Schiffe VISTAFJORD, QUEEN ELIZABETH 2 und SAGAFJORD, und über die schönsten Kreuzfahrtgebiete der Welt, in denen sie das ganze Jahr über unterwegs sind. Und zwar immer in der für die jeweilige Region angenehmsten Jahreszeit. So ist es durchaus kein Zufall, daß – um ein Beispiel zu nennen – die Island-Norwegen-Nordkap-Kreuzfahrt gerade dann stattfindet, wenn die Mitternachtssonne rund um die Uhr scheint.

Ja, schön und gut, so viel zu sehen und zu erleben, werden Sie vielleicht sagen, wie aber steht es um Service und Komfort? Da wollen wir die bemühen, die es genau wissen müssen: In "Fieldings-Internationalem-Kreuzfahrtführer", dem Guide Michelin der Kreuzfahrt, bekamen unsere Schiffe mit »5-Sterne-plus« die höchste Auszeichnung überhaupt. Das dürfte zum einen an der großzügigen Ausstattung der Kabinen und Suiten liegen, an der Küche, von der selbst Gourmets mit Hochachtung sprechen und nicht zuletzt an unserem Servicepersonal, das Ihnen jeden Wunsch von den Augen abliest, Sie aber auch anders gut versteht: Die Bordsprachen sind Deutsch/Englisch. Dieser sehr persönliche Service ist möglich, weil auf unseren Schiffen auf zwei Gäste ein Besatzungsmitglied kommt. Und noch etwas durchaus nicht Selbstverständliches: Alle Passagiere speisen à la carte - zusammen. Besonders zu schätzen weiß das, wer die Unruhe kennt, die entsteht, wenn andere Gäste darauf warten, daß man seinen Platz für sie räumt. Und weil wir davon genug haben, bestimmen allein Sie, wann Sie kommen, wann Sie gehen. Vielleicht ja ins Fitnesscentrum, um in eigener Regie etwas für Kreislauf und Linie zu tun oder das "Golden Door"-Programm für Gesundheit-Diät-Fitness-Schönheit mitzumachen. Zusammengestellt nach den Richtlinien eines der exklusivsten Institute der USA.

Da wäre noch das Problem mit der Garderobe, denken Sie?

Doch wenn Sie die Kleidung einpacken, in der Sie sich auch in den eigenen vier Wänden und auf Festen wohlfühlen, können Sie das Thema Garderobe ganz gegen manch landläufige Meinung – auf Kreuzfahrt beileibe vergessen. Genau wie das lästige Koffer-Aus-Koffer-Einpacken, das sonst auf Reisen, bei denen man so viele Länder sieht, ja gang und gäbe ist. Neben den vielen schon erwähnten Annehmlichkeiten und Abwechslungen sicher einer der Hauptgründe, warum Kreuzfahrten die wohl schönste Form des Reisens sind. Probieren Sie es doch mal aus. Vorher sollten Sie uns aber noch den Coupon schicken, oder zu den Kreuzfahrt-Spezialisten in Ihrem Reisebüro gehen, um sich ausführlich zu informieren. Zur Einstimmung einige unserer Ziele:

Shanghai · Tromsō · Galveston · Auckland · Istanbul · Montego Bay · Teufelsinseln · Leningrad · Venedig · Cayenne · Tianzin · Helsinki · Nassau · Sydney · Sao Paulo · Reykjavik · Los Angeles · Kopenhagen · Haiti · Fort Lauderdale · Nagasaki · Dublin · Hongkong · Stockholm · Jamaika · Bombay · New York · Herakhon · Nordkap · Yokohama · Edinburgh · Jalta · Hoburt · Malaga · Recife · Cozumel · Madeira · Barbados · Limassol · Hammeriest · Honohulu · Oslo · Inversess · Spitzbergen · Portree · Danzig · Mahé · Casablanca · Durban · Lissabon · Martinique · Kairo · Analya · Pewan · Kapstadt · Cadiz · Bora · Panama · Bali · Rio · Pattaya · Cook · Inseln · St. Lucla · Haifa · Bordeaux · Tahiti · Cartagena · Tahiti · Callao CUNARD/A

> schnellstens und kostenios

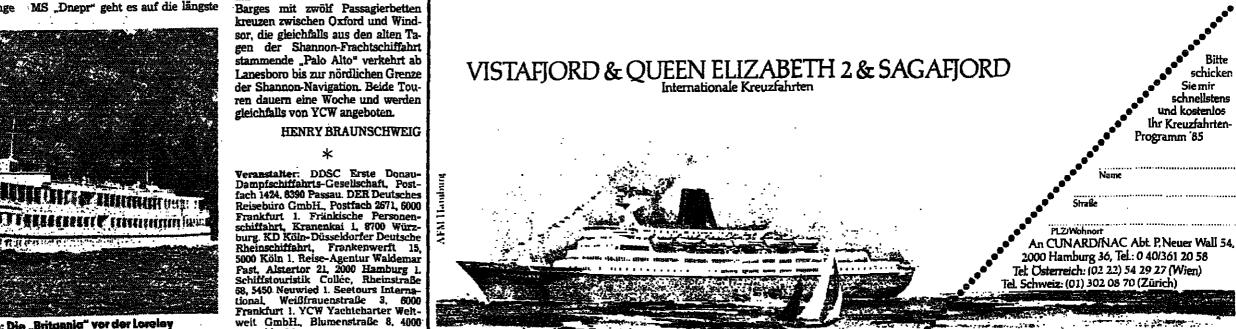

Server postali Percognic Bend Percognic Bend

NAUHEIN

Hotelconten a

into axing

Bronchi **SORIASIS** 

ere Clauf if Stephen

ಆರಂಗಳ ಕಳಕ್ಕು ಮನ <u>ಸ</u>ಾಕ್ಷ್ಮ

scher Hil

**HEIDE** 



Heilklimatisches Mittelgebirgsklima abseits der Schwarzwaldhochstraße (800 m).

Das Haus kultivierter Gastlichkeit mit perfekter. individueller Betreuung — ideal auch für Anti-streß-, Kurz- und Wochenendurlaub. Exquisite Küche. Auf Wunsch Feinschmecker-Reduktionsdiät ohne Genußverzicht. Hallenbad und Sauna, Tennisplatz. Ganzheitskosmetik nach der Methode

Gertraud Gruber. Moderne Massage- und Bäderabteilung. Auf Wunsch ärztliche Behandlung durch

Stationäre Nachbehandlung, Rehabilitation, Rekonvaleszenz (beihilfefähig).

Günstige Pauschalangebote auf Anfrage. Ideales Domizil auch für Management-Meetings, Seminare etc., mit Konferenzräumen bis 25 Personen.

Kurhaus Schloß Bühlerhöhe Hoteldirektion: Günther Haderecker Postanschrift: 7580 Bühl 13, Telefon: (07226) 50, Telex 781 247.



# AMBRESONNING informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.









Ringholel Norddeich 2980 Norddeich/Nordsee

Telefon Ami Norden (04931) 80 27/28 NORDSEE Hotel

Am Tiel 6, 2944 Horumersiel Teleion (04426) 15 21-23, Telex 2 53 379 atla

SPEROTEL

FOR NAME 2903 Bad Zwischenahn
Talefon (04403) 24 76-77 Susanne und Hans-Georg Brinkmeyer

Telefon (04403) 2476-77 Telex 17440310 SHF bad Z

Solel und Restaurant Bürgermeisterkapelle Familie Richard Strohmeyer, Rathausstraße 8 3200 Hildesheim, Telefon (05/21) 140/21



Nirchdorfer Straße 7 2960 Aunch-Ostfnesland



2910 Westerslede 1 Telefon (04488) 60 51/23 51

Hotel & Gästehaus 3320 Salzgitter-Lebenstedt Telefon (05341) 14452

Kampstraße 37/39



Teleion (04974) 217/567



3163 Sehnde 4 (Bilm)



Fluoplatz, 2875 Ganderkesee

14 Tage DM 1400,— 21 Tage DM 1950,— Gerantierte Aboebme Hausprospekt bitte anfordern

Nicht nur für Filmstars und gestreßte Politiker **3wöchige Waldachtaler** Regenerationskur

Zellkuren nach Dr. med. Richter unter Mitverw bekannter Meth. v. Prof. Nie-hans, Theurer. Aslan, Thymusdrüsenex-trakthur DM 1000,-

(zzgl Arztkoster

Sanatorium, beihiffefähig, Hallen-imb. 28°. Solarium, Sauna, Arzt.

# Badenweil

Erholung im Land der Thermen und des Weines Info Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Sudlicher Schwarzwald, Tel 07632/72110

**Hotel Anna Hotel Post** 

ihre Gewähr für eine gute Erholung. 60 Betten in modernster, behaglicher Ausstättung. Ruhnge, aussichtsreiche Lage, Hallenschwimmbad, Solanum, Massage Frinessraum, Frühstucksbutfet, Schonkost-Menues, Bitte fordem Sie unserer Hausprospekt an. Familie Gmein, Telefon 0.7632/5031, 7847 Badenweiter ruhig und zentral gegenüber dem Kurpark und Markgrafenbed. 2 eigene Hal-lenschwimmbader Sauna, Solanum, Garegen, Lift, separates Gastehaus, neu. Zimmer mit größlem Wohnkomfort Vor-, Zwischen- und Nachsalsonpreise Familienbetrieb Telefon 0.7632/5051

Schwarzmatt Bitte Iordem Sie unsere ausführlichen Prospektunterlagen an. Famille Masi-Barelas. 7847 Badenweller / Südschwarzwald, Tel. 0 76 32 / 60 42.

mit Gästehaus

KURHOTEL-PRIVATSANATORIUM KELLNER GmbH Erstrangiges, beihilfefähiges Haus für innere Krankheiten und Naturheilverfahren-Revitalisierung wie O-THX-Serum. Quellanschluß an die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung und Hallenschwimmbad. Kosmetikabteilung. Alle Anwendungen im Hause. Neu aus USA: Die Chelat-Therapie bei Arteriosklerose u. Durchblutungsstörungen. 7847 Badenweiler · Telefon 0 7632/751-0

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



# Familienspaß ... wo der Harz am schönsten ist

Neues 80-Betten-Komfort-Hotel.

Bis 31. August 1984 können Sie dieses Vergnügen zu besonders günstigen Preisen erleben. Kinder bis 14 Jahre wohnen kostenlos im Extrazimmer – Unser Übernachtungspreis inkl. Cocktail, Frühstücksbuffet und freier Benutzung der Schwimmbäder und der Sauna





Eine Oase der Ruhe Halbhöhenlage (830 m), Persönliche Armosphäre, Alle Zi. mit höchstem Komfort, Gr. Hallen-bad m. Legewisse, Sauna, Solanum, Kegelbahn, Minigoff, Tennis, Herri, Wanderwege u. Lolipen direkt ab Hau-UF ab 49,50/Person Pauschatangebota, Hausprospekt CHWARZWALDHOTEL RUHBÜHL

Frankreich ab DM 195,-/Wo.

Perienhäuser FHI Sörensen, Dorfstr. 36a, 3012 Lgh. 8. Tel. 0511/74 10 11

Côte d'Azur

Für KERZERTSCHLÖSSENE, Ferlenrichbrungen, Villen Hotels zwischen Mizza Carnes St. Mazurne St. Tropez Cardarre, Le Lavandou, le Gotar, Car d'Agole und KERSER, Alle Terrimen der Schalle Festlers, Spättschlung auch unmittellihar von Reissenfricht Folderingsber der Schallen Festlers Se unseren Grats-Beldetatiog an LETTE BAZISE.

RESIDIERCES CAMBIG: Geglesteinst 16-70-9210 Prient 22-6-921, 1747-66 + 19-69

FERIEN IN DER BRETAGNE

7 Strände, ideales Kima, Villen u. Wohnungen; interessante Preise ab ca. 275,- DM pro Woche, Agence Pierre Tillon, 11, rue Foch, F 22430 Kruuy Tel.: 033 96 72 30 26

Urlaub in Südfrankreich/ Côte d'Azur

Wir vermieten voll eingerichtete Lu-xus-Wohnwagen im Golf von Saint Tropez in Port Grimand. Direkt am Wasser, für Surfer beson-ders reizvolles Gebiet, sehr kinder-freundlich. Information – Reservie-rungen: G. Hecker/M. Strehler, Finkenweg 14, 4030 Ratingen 6, Tel.: 02102/692 32

Ihr Spezialist für France

1/25 10 10 25 10 19 Noch frae Termine

Agence Française

#### SERWER

HACH N

100 Table

A STATE OF THE STA

1

Tier and the

TORM

STATE OF

Service Control

Service Language

IN SPE

نظ<u>ری</u> عام داد. انظری

2.5

garanta ang mga ng Ng mga ng mg

The leading I

1. 1. 1. A. O.

The second second

artin,

- e 184

- 1000

and the second

\_ ....

Tanana.

# KULM HOTEL of At Morily

#### Sommer-Ferienfrenden im Engadin\_

Sport and Erholangund ein Hotel, das auch anspruchsvollste Wünsche erfüllt mit Panorama-Hallenbad, Sauna, Massage, Solaitum Tennisplätzen mit Trainer, Kinderspielwiese, wenige Autominuten zum Golf

Attraktives Angebot an Tennis und «Allegen» Spottwochen Verlangen Sie unseren Spezielprospekt. Tel. 0041 82 2 11 51 - Tx. 74 472

AROSA Rediction

#### ACARLTON HOTEL ST. MORITZ

Mitte Juni - Ende September 1984: Allegra - Wochenpauschale ab Fr. 835. - mit HP.
Alpine Bewegungstrainings - Seminare mit Günter Traub Tel. 004182-21141 Tx.74 454



Westerland/Sylt in unseren Ferienhäusern im Süden Westerlands u. Alt-Westerland bieten wir Ihnen behagliche sowie sehr komf. Ferienapp's. an. Schroeter. 2280 Westerland, Pf. 1627 od. Tel. 04651/25150 u. 23365

**Westerland/Sylt** exl. 2-Zi.-Ferienwhg, mit Terr. ein-ger. f. 2-4 Pers. sehr ruh. gel. ab 11. 8. frei, Tel. 04651/239 26 1-Zi.-Ferienwhg. v. 28. 7. bis 1. 8. und ab 18. 8. frei

**Nordsee · Bensersiel** Urlaub für Kurzentschlossene in mod. Apartm. u. Ferienwohnungen z. Selbstbewirtschaften, direkt am Deich, mit Schwimmbad, Sauna, Solarium, Restaurant und medizin. Badeabteilung. Tel. 04971/1556

Büsum 2-Zi.-App., frei ab 8, 9, 84, 0451/ 6 34 27

Cuxhaven-Duhnen Fewo frei f. 4 P., T. 05052/2495

Ferienbungalow in Dornumersiei (dir. a. d. Küste) ab 18, 8, zu verm. T. 02305/73181

Ferien auf Sylt Komf. Ferienwohnungen und Häuser in Westerland, Kampen, Keitum, ab sofort frei. Nebensaison ab DM 80,-, Hauptsaison ab DM 140,-. Tel. 04651/ 314 78

Insel Föhr Noch einige kft. Ferieuwohnungen ab Mitte Aug. z. verm., Tel. 040/ 23 09 55, ab Mo.

Gording Nohe St. Peter-Ording Ferienwhg. noch frei f. 2–5 P. ab DM 65,- bis DM 95,-, T. 040/724 66 66

Insel Sylt

August Ferienwohnungen frei. Apt. Vermietung, T. 04651/3 24 33 Kampen/Sylt

Kft.-App.-Whg. unt. Reetdach, TV. Telefon, Strandkorb, f. 2 Pers. Irei ab 18. 8. Tel. 0211/67 15 02

Kompen/Sylt Komf. 2-Zi.-App. f. 2 Pers., frei v. 26. 8. bis 15. 9. Farb-TV, Radio, Tel., Sauna, Solar, ruh. Lage, Waitnähe, 04651-4 16 54

Kampen/Sylt

ist im Herbst am schönsten, Komf.-Ferienwhg, frei ab 19, 8, 84, Tel. 02129/66 26

Lux.-Perienwhg. 2 Zi.. Kü/Bad (4 Betten), in Reetdachhaus m. Blick auf das Wattenmeer (Amrum u. Föhr), gr. Grundst. Rosenhecken, absol. ruh. Lage, nach Termine Irei. Tel. 040/59 18 41 und 04654-13 41

Ostfriesland/Stadtrand

FeWo 87 m². Garten, DM 50.- pro Tag o. N. zu vermieten. Enno Cremer, 2960 Aurich, Graf-Enno-Straße 24, Tel. 04941/52 05 Nord- + Ostsee

Ferienwohnunger Ferientermine frei, 04331/65 04

ab Mitte Aug. komf. App's in Tinnum u. Westerland in rub. Lage n. frei. 04661–25505

Syk - Keitam u. Westerland

Ferienwohnungen Vor- u. Nachsais, frei auch einige Termine Hauptsais., teilw m. Schwimmbad. Sauna u. Solarium IVG-Syk. Bismarckstr. 5. 2280 Wester land/Syk. Tel. 04651/2 16 00

Westerland Komf.-App's, 2 Pers., 120,- DM, ab 1. 8, frei. Tel. 04651/311 89

Westerland/Sylt zentr., ruhige, kft. Ferienwhgen., 2–5 Pers., TV, Parkplatz strandnah, Tel. 04651/2 26 71

Insel Langeoog

Urlaub in modernen Apartment u. Ferienwohnungen z. **Selbstbe** wirtschaften. Direkt am Strand ı. Kurviertel! Schwimmbad, Sauna u. Restaurant i. Haus. Tel. 04972/6079

Sylt Luxushaus mit Garten. 2 bis 6 Schlaf-plätze. sämtlicher Romfort! Keine Haustiere. Pro Tag 220,- DM. Tel. 030/401 39 63 Nordseeinsel Nordstrand

direkt am Wasser – Ferienhöuser mit 56 m² Wohnfläche, allem Komfort n. 4 Schlafplätzen, p. Tag 70,- Vorsai-son/ 80,- Haupts. Vor 15, 7, n. nach 10, 8, noch frei, Auskünfte tagsüber bei Herrn Thies-sen, Tel. (04842) 83 11

**NORDERNEY** Komfortable Ferienwohnung (Farb-TV. Spülmaschine, Telefon Meerblick), 55 m², in bester La-ge, ab 11. 8. 84 noch frei. Preis: Hauptsaison DM 135,-, Neben-saison DM 80,-, pro Tag, Tel. 02373/100 87.

Wangerooge strandn. 3½-Zi-Komfortwhg. ab 10. 8. 1984 frei. Tel.: 0211/40 45 84 oder 04469/13 43

Hiebksn/Föhr gemütl. Perieuwhg. b. 5 Pers. (TV, Garten) frei ab 31, 8., 1-Zi-App. ab 26, 8. günstig. Tel. 04881/24 50 Westerland/Sylt im Belvedere dir. am Meer. Ruhezone u. doch zentral gelegen, App. m. gr. Südbalk. m. Blick auf Dünen u. Meer frei. Tel. 04651/56 76

Sylt ab 18. 8. 84 Kft.-Whg. f. 3–6 P. L. Einfam.-Haus List. T. 04652/74 67.

Sylt – Sonnenland

Travemünde Spitzenlage, 2-ZL-App., 55 m<sup>2</sup>, 4 Pers., ab 15, 8, frei, Tel. 05331/316 47

Westerland/Sylt 200 m z. Strand, App's. ab 19. 8. zu gû. Bedingungen frel. T. 04651/65 37 Westerland komf. Appt.-Wohnung, ruhig, strandnah, Garten etc. ab 4. 8. frei Tel. 04651/2 59 35

St. Peter-Ording

Komf.-Ferienwohnungen, 2-Zi., bis 4 Personen, ab 19. 8. oder später frei Ruf: 05235/81 12. ab 18 Uhr

St. Peter-Ording-Bod, Fewo frei m. Schwimmb., Sauna, Sol., Tischt. usw., Bettwä. Hausprosp. kosteni., T. 040/724 66 66 SYLT

ist bei jedem Wetter schöl Hübsche Perienwohnungen und Häu-ser in jeder Größe und Lage frei. App.-Vermittleng CHRISTIANSEN Dorfstr. 3, 2289 Tinna Tel. 84651/3 18 86

Sylt/List Fewo f. 4 Pers., sehr gule Lage u. Ausstattung frei gewor-den. v. 11. 8.-1. 9. 84, Tel. 04652/7148

Sylt-Westerl.

Hüs-Rum-Hart, Komf.-Hs., gr. Gar-ten, 6 Pers, ab 11, 8., ab 25, 8, 2-8 Pers., Tel. 04537/4 07

opartements und Ferienhäuser frei tre Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 04651:75 77

SYLT-Koitum Exklusive Wohnung unter Reetdach (für 2 Pers.): Garage vorh.. direkt am Wattenmeer. 60 m² mit Galerie. ab 26. 8. 84 zu vermieten. Tel.: 0561/396/36

Ostseeresidenz Damp 2000 Komlort - Ferienwohnungen, Hauser vermieler Spittler Postiach 100

2335 Damp 2 Tel 04352 - 52 11 Sommer an der Ostsee in einer Reetdachkate am Waldrand 3 Ferienwhg, m. Schwimmb, u. Sau-na; I Whg, m. Fußb.-Hzg, f. 6-7 P. (P. 190.-Tg.), 2 Lux.-Whg, f. je 2-3 P. (DM 120.-/130,-Tg.) gr. Gart.. T. 030: 831 20 64

Timmenderfer Strand 1-Zi.-Lux.-App. f. 2 P. m. Seebl MARITIM Sporthotel, Swimmingp Tennis, v. Priv. T. 040/858 16 84

Heileigenhafen (Ostsoe) frei: ab 26. August Kft.-Wohnung im Ferienpark, See-blick, gute Ausstattung, preisglassig. Wellenbad kostenlos, Tel. 04102/ 6 21 39

Kellenhusen/Ostsee EWO bis 5 Pers., DM 110,-/Tag frei sofort bis 23, 8, Tel. 0571/412 89

Sierksdorf Kft.-3-Zi.-App. Seebl., TV. b. 4 Pers., 80.-/Tg., ab 6. 8. frei. Tel.: 040-24 03 13 oder 040-710 81 78 Timmend. Strand Maritim-Golf- u. Sporthotel. Lux.-App. f. 2 Pers. Hallenbad. PS-Color. DM 100.-7ag. frei ab 7. 8. 84. Tel. 040/601 87 87

Urloub mit Hund a. d. Kieler Förde, gt. Wandermög-lichk. App. f. 2-3 P., sep. Eing. Terr., p. Tg. DM 60.- fr. ab 30. 7. T. 0431/ 23 13 81 ab 19 U.

Timmendorfer Strand 2-Zi-App. i gepfl. Rinz hs. 2-4 Pers., ruh., zentr. Lage, Strandnh., ab 11. 8, frei: 70 DMTag inkl., 1-Zi-App. f. 2 Pers. ab 10. 8, frei: 55 DMTag inkl.; Tel. 04503/44 48, ab Mo. 040/21 60 95

Hoist. Schweiz/Ostsee ruh, Herestoriush, exkl. 4-Zi.-Ferien-app. a. d. Lande in romant. Wasser-mihle, fr. ab 9. 9. 84 (Steinwayflüge) Reitgelegenh./Angeln), T. 04524/359

Schliersee/Tegernsee 2-ZL-PW ab 11. 8. DM 420.- p. Wo. Tel. 08026/86 25 Ylei für'n Preis im Ferienpurk 8379 Bischofsmals: 3-Raum-Wohn-komfort, tolle Disco - Sportanlagen. Sommer- u. Winter-Ferienort. Tel. 09920/241. Prospektanfragen

**2-Zimmer-Ferienwohnung** auf Dauer in Altötting zu verm., Tel. 089/637 01 00 Bayer. Wald, neverb. Landhaus,

berrl ruhige Lage im Lamer Winkl, für 2-6 Pers.. sehr komf. eingerich-tet, viele Freizeitmögl., Gerda Laden-burger, Hauptstr. 16, 7096 Neuler, Tel.: 07961/35 52 Ferlenwohmung mit Schwimmbad, Nähe Oberstdorf, frei: 26, 8,–8, 9, u. 29, 9,–11, 10, Tel. 06192/360 35

Tel. 08821/5 06 02 OBERSTDORF/Rubi

Schöne Ferienwohng. zu vermieten. ruh. Lg., 2-5 Pers., Alois Zeller Ried-weg 9. Tel. 08322/51 40 Bad Füssing Ferienwhg., Bad, WC. Tel., Radio, ab DM 40.-. Sanna, Hallenbad, Kegel-bahnen, Tennisplätze u. v. m. Tel. 08531/22 71

Haus "SUNNESCHI" die komf. Ferienwohnungen in Herzen von BADENWEILER Freie Termine: 18. 8.–8. 9. f. 2 Pers. ab 12. 9. f. 1 Pers., weitere ab 5. 10. Rufen Sie bitte an: 07632/50 53

Schluchsee/Schw Ferienhaus für 4 Pers. ab 25. 8. Tel. 07682/84 43 Wenn Ferienhausurlaub erst kostenlosen Katalog anfordern! Hein & Co.

# AUSLAND

Wir suchen Angler, Wanderer, Pitz- u Beerensammier, Kanuten, Radler, Segler, Natur freunde, Mineraksucher, Ferenhausur lauber, die einen naturnahen Urlaub Varmland, Oalsland u. Västergöttan verbringen möchten Infos kostenios.

Schweden-Reisen West

S 65105 Karlstadt/Schweden Box 323 A - Tel. 0046/54/10 21 70

Urlaub in Dänemark

Frits Ferrenhausvermittlung Havrevænget 12 6040 Egtved Tel 0045/4 96 34 57 oder 0045/5 55 34 38

Dänemark ab DM 195, Wo. Ferienhäuser, Fili Sörensen, Dortstr 36 a. 3012 Lgh. 8, T. 0511/74 10 11

Löngö/Fünen Ferienhs. dir. a. Strand. mod. mit Tel., gute Surf- u. Bademöglichkei-ten, frei ab 11. 8. Tel. 0045/9/133072

insel Als (Alsen) Dänemark

Ferienhäuser. Whg. a. Bauerahöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s DK 6430 Nordborg. (00454) 45 16 34

Durchwahl 00455 12 28 55

Luganer See Südspitze — Surfen Lux. 3-Zi.-App. 4 Pers. Balk. Seean-stoß, Schwimmhalle, Sauna, Garage. Garten. August DM 890.- Sept. bis Juni 85 DM 590.- pro Wo. + NK. Tel. 0421/25 95 70 Freitag + ab Mo.

Luganer See Luxus-Terrassenwohnung bei Mor-cote. 2-3 Pers., Seezugang, Hallen-schwimmbad, Sauna, an Feriengäste zu vermieten. Tel. 0228/28 47 00

Teasin - Mühe Lugano Top-Fer.-Wo., 2-3 Pers., TV, Pool. Tel., Kamin, Gartenterrasse, See-blick, ab 20, 8, frei, T, 02161-64 00 88

Bog Yols, Gruubünden Thermalbad, herri. Bergweit, Sessel-bahn, Bad i. H., preisg. App. 1–6 Pers. Tel. U1543/2313

Ascend/Lago Monglore 3-Zi.-Kft.-Whg. Pool. TV, v. Priv. fr., 8. 9. – 22. 9., DM 70.- f. 2 Personen. Tel. 040/536 52 74.

Vermiete im Wallis/Schweiz Ski- u. Wandergebiet, I-, 2- u. 3-2i-Fewo u. 5 freist. Chalets. Braun. Tel. 07152/5 40 41 o. 4 83 54

Tabbert Wohrwagen in Nordiyiland DM 390 p. Wo.: M. Engesgaard, Re-bildparken 69. DK 9220 Anlborg 0. Tel. 00458/15 78 34

Danische Sommernaus von Kongensgade 123. DK-6700 Esbjerg

DÄNEMARK – AUCH IN DER HOCHSAISON FREU! Liberall a.d. Nordsee, Ostsee, Fjorden und Inseln grosse Auswahl von schonen, kinderfreundlichen, Ferienhäusern jeder Preislage, SPEZIALANGEBOT: Geräumige Lucushäuser mit Sauna und Allem Konkort für 9 Personen an der sudlichen Nordseekuste dicht am Strand. Grosser Nachlass bis 38/6 end ab 18/8. Ausführt, Katalog mit Grupdrissen und Fobrs. Freundliche, personliche Beratung. Ausführt, Katalog mit Grupdrissen und Fobrs. Freundliche, personliche Beratung. 2004. Beratung. 2004. Republisher und Sonnlags. 101. 00458-245600

Ferienwohnungen in Bönnerup a. d. dänischen Ostsee bletet Ferienhotel Ketteget ab 11. 8. 1984 zum Sepersonderpreis von DM 385.-/Woche - Wohn. Buchung u. Prosp. in Ihrem Reisebüro od. Vermitti-Bureau, Waller Heerstr 176. 28 Bremen. Tel. 0421/38 70 91. FS 24 61 08 GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND 'Gehen Sie schneil und sicher - 30 freie Angebote mit Bild werden für Sie durch unsere EDV ausgesucht Sofortige, kostenloso Zusendung. Bitte Termin u. Fersonenenzahl nicht vergessen Hauser überstil in Dänemark Dänlosche Sommerhaus Vermittitung Dentsche Sommerhaus Vermittitung Durchwahl 00455 12 28 55

Bgelweide Das herrich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Still einmalige

11.

HINTERZARTEN mit Ferienwohnungen im exclusiven Landhausstil und mehreren Gesellschaftsraumen Gr. Farbprosp. & 07652/5040+1737 Familie Witte, 7824 Himberzarten

In Kur u. Urlaub unabhängig sein meinem Ferienapp.! Alle m. Küt. Bad, Balk., Tel., Farb-TV, Autostelipl.: 1 Pers./Wo. DM 195.- 2 Pers./Wo. DM 290., 4 Pers./Wo. DM 500.- Neues Haus, ruh. Südlage, Thermalbad im Ort: Hausprospekt Tel. 07032/315 66

Bad Teinach/Schwarzwald

Ferienapp. Schwarzwald Baiersbroen-Öbertal, exkl. Sint Parb-TV, Telefon, Balkon, am Wald Hallenbad, Seuna, frei 2—29. 9. 83 Tel. 02845/26 43

Yacht-Hof Edersee Gemüti. Ferienwohn., ca. 80 Schön. Wohnl., 2 Min. v. Strand, sersp., Wälder, Berge. B. 4 Pers sersp., Walder, Berge, B. 4 Pers./Tg. 49.- b. 88.-, T. 05621/20 15, ab 17 Uhr 05623/46 89

**Bodensee** Fewo bis 6 Pers. Tel. 07556/8368 od. 030/811 62 37

Oberharz Ferienhaus f. 6 Pers. frei v. 4.–25. 8. 84. Sonderpreis DM 50.- p. T., Tel. 05731/2 77 52 od. 9 38 75 Bod Bevensen Komf. App., Balkon, ruhige Lage, ab sofort u. später frei. 05821/19 99

Pfäizer Wald – Bad Bergzabern Ferienwohnungen frei. Tel. 0711/ 75 29 58 ab 18 Uhr.

Hehsenkies, Pe.-Whgn., 2-4 Pers. ab DM 40,-/75.- tägl., immo-Büro 3380 Goslar 2, Postf., 05325/27 46 Komf. Ferlenwhg., 3-4 Pers., Iznang a. d. Höri, Bodensee -seenah, frei ab 18. 7. 84, Tel. 02371/4 43 05

# Mallorcu, Coste de los Piece kit. Haus dir. a. M.; Tennis- u. Golfpl. i.d.N. 16.9-4.10, u. ab 15.12. frei. Tel. 02931/41 15 vorm.

2 FEWO: Costa dei Sol/Torre dei Mar Stadio DM 20,-p. T. ab sofort, App. DM 30,- p. T. Meerblick ab 1. 8. Tel. 06126/7350 nachm.

Javea/Costa Bianca erienhaus in exklusiver Lage am teer mit eigenem Schwimmbad ab 21. 8. frei Tel. 04652/72 10

Haus direkt am Meer bis 6 Personen, per sofort. Pauschalangebot auf Wunsch mit Plugvermittlung. Tel. 040/4 39 21 24

BIZA Strendinge La Jaya 2-Zi-Lux-PEWO exid. möbl. f. 2: Pers. frei bls 10/84 DM 80,- pro Tag, Tel. (040) 603 75 47 WINTERRUHESITZ,

Costa Blanca Bungal. a.M. F 05321/244 19 Teneritiu/icod de Los Vinos geräumige Luxussapps. für 2-4 Pers. umitten einer Bananenplantage, Strandnähe, Swimmingpool, Tennis-platz. Fing u. Transfer bei 3 Pers. 2 Wo. ab DM 1030-, 3 Wo. ab DM 1170-je Pers. Information: 02102250 97-98 Mo.-Fr. 8.00- 17.00 oder 089/ 271 94 98 (Priv.)

TENERIFFA exklusiv **IKARUS-Apperte** 

Puerto de la Cruz. Ortstell La Paz. Sehr geräumig und elegant mit Pan-orama-Blick auf den Atlantik, für 2–3 Personen einschl. Fing und Transfer. 3 Wo. bel 3 Pers. im App. schon ab 1106.-jePers. Unterlagen; O. Gebauer, Lillencrouring 13, 2000 Tangstedt 1, Tel. 04109/90 63 ab 17 für.

Bungatow 1 Strandig + Lex.-Terr.-Whg. jew, m. Pool - Pkw, Mo. - Fr. 9 - 17 U 030/ 302 23 58 sonst. auch Sa - So. 830/341 38 02 Verbringen Sie Ihren Urlaub un Win-ter in Marbella! 2-21-Appartem, ex-klusiv, direkt am Meer, DM 60- tigl., Privat, Tel. 040/36 72 15

Costa del Sol-

Strandwohnung, bis 4 Personen günstig zu verm. Tel 02104/6 23 78

Elegante, ruhige Komfortwohnung für 2-4 Pers., Terrasse, Meersblück in Villefranche zw. Nizza u. Monte Carto, ab 30. Juli bis 1. September durch Zufall zu vermieten. Eilanfragen Mo.-Frei. 9-17 Uhr 00436627 41 00 Per'ha., Dönemdrk, Skaelskör, (Zee-land). 6 Bet., 200 m v. prima Strand, zu vermieten Ang., Sept. Diff 450 pro Woche. G. Mölgaard, Fuglebjergvej 13, 4250 Fuglebjerg, DK Dönemark FeWo-Bungalows frei CAORLE LIGNANO JESOLO BIBIONE - @ 0039/431-4322

DK Ferienhäus, frei 28.7.-4.8. TOSKANA FO-WO + VALLE T. 00454698554 tgl. 8-22 U. ITALIEN-TOURS : 040/32 76 11 Johanniswall 3, 2000 Hamburg T

Côte d'Azuri Antibes schöne Ferienwahnung u. Haus Tel. 0035/95/950241 deutschspt.

Billig-Bungalows und FeWo ADRIA-ZENITH 2 (0861) 13081 Für Kurzentschlossene Apullen, Halbinsel Gargarno, ab 1. Sept. bis Jan. 85 App's.. 2-6 Fers. ab DM 12- pro Pers/Tag, frel. Ideal z. Uberwintern, günstiger Monatsprels, ganzjährige deutsche Beratung, Stu-dio Patricia Casella Postiale 1-71018 Vico del Gargarno (Fg)

Für Kurzentschlossene

Riedrigstpreise alle Daten im August it. Adria, gut einger. Fewo + Villen, flach ab!. Sandstrand. Gratiskatatog tågi. d. Hildeg. Herbst, Hamburg 040/ 631 50 29 + 631 06 31. Erlha Riedel, Bonn 0228/64 33 80

Lago d'Idro Ferienhs, in herri, ruh, Lage, 100 m z See, Panoramablick, bis zu 5 Pers., 2 Schiafzi., ab 2, 9, DM 550,-/Wo., Tel. 040/888 76 11 Südi. Loguner See 3½-Zi.-Whg. in Riva/San Vitale f. 2–5 Pers. Sept./Okt. frei T. 089/77 29 13 Mo.—Do. 19–21 Uhr

Toscana-Chianti-Gebiet l Haus für 6 Pers. mit Küche und off. Kamin, ab Juli, wöchentlich zu ver-mieten, Juli, August 750,-, sonst 800,-, Tel. 06322/642 02

Nähe Seefeld/Tirol Komf. Perienwohnungen, ca. 40 m², idealer Urlaubsort, herrl. Wander-geb., Haus Handl, Leutsch, 7el. 0043/ 52 14/66 55. Frau Elisabeth Infor-miert Sie gern. Kärsten, komt. Wohnungen

in naturbelassener Umgebung auf 1000 m beim Skilift. Nähe Badeseen, Thermalbäder, herri. Wandergeb. T.: 0043/42 47/21 52 Urlaub am Wolfgangsee Gemüt! Pewo'gen., komp!., Südbalk 150 m z. See. Seebad, Surfen, Tennis Golf, frei ab 11.8. T. 06193/832 62

Florido/Insel Anso Maria Hans an Tampa-Bay noch frei bis 30. 9. und 1. 12.–15. 1. 2 Schlafz., 2 WC – 30 s tgl. 04101-43249

Barbados - Luxusvilla mit Sandstrand an der Karfbik inkl. komplettem Personal, US-Dollar 750,- per Woche Informa-tion: Tel.: 089/470 20 11

KORFU + KRETA App. u. Hotels, JP-Reisen, 2 HH 13, Johnsallee 8, 040/44 30 34 Bohamos – Fribling L. Nechet 2 Ferienh. ab DM 90.- pr. 7g. inkt. disch. Betreu. z. vermieten. Preiss filige köhnen m. verm. werden. Tel: 0451/50 18 12

STELLA MARIS Stella Marit, Griech Stella Marit, Griechenland

Das Park-u. Stranchotef in der romanlischen Bucht von Paros. Ein Paradies
für erholungszuchende individualisten, Wasserfreunde (Surfon, Segeln,
Wasserfreunde (Surfon, Segeln,
der; hohe Emdälgung und kosteni,
Betreuung:

2 We. IP ab DM 1171.

SUDTOURISTIK

HOLLANDISCHE NORDSEE Zeeiand-Halbinsel Schouwen, Wal-cheren und Goeree (ohne Fähre) in Südholland

• FERIENHÄUSER FERIENWOHNUNGEN noch teilw. frei ab 17 a.84 und cat 30°a unter Hauptsausonpreis. Katalog u. Buchungen über Frand. v. Gersdorff. 4700 Hamm 1. Posti. 8031 oder Tel. 02381-81435 Mo.-Fr. v. 9-12.30 Uhr

Azentur der Kovero-Vermietung-Zeek

in the first gardina Santa por eine der 🚟 e 100 4 INDIAN COMP 42 · - : 5 · : as Nherz!

nic. 20 Barrier 1999 The same of the sa - - State All the state of t A SECTION OF THE PARTY NAMED IN

The Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the Later of the L The second of SHALL STREET Bergin fert. · ---- Bin Ce The Burning Zalar emer S wood central The section of

Welte Flüger Sky-Tours

ESONDERE

ga-Don

Herz der Se Flug- und Sci des Kontinemen ジニ

'e j Asianse Kananse

STORY .

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Bei dem in London ausgetragenen 11.Tdl Le6 12.Tcl Sc6 13.Le2 Dc5: Wettkampf "Sowjetunion gegen Rest der Welt" hat man natürlich mit dem größten Interesse die Leistimg der beiden Kontrahenten im Titelkampf um die Weltmeisterschaft verfolgt, der schon am 10. September beginnen wird.

· 27. J.L. 1964

ृस्डम्प्ता ह्रम्यास्य

ne teas

70 mg

i Arus Antoni

Ge Driver

dowlet kind fello

7 - 2 (Me) 129

-1-7.5Ch.Gasane

Tanak gen Weggert. Tanak gen Weggert

enischiossem

ಕ್ಷಂ ಕೆ ಕಿರಣ

Second fee

-Chort-Jels

in a contratile

- F. L

Karpow siegte in der 1. Partie gegen Andersson, Kasparow in der 4. (letzten) Runde gegen Timman, alle restlichen Spiele des Weltmeisters und seines Herausforderers endeten unentschieden. Karpow gewann seine Partie nach einem langen Lavieren in 85 Zügen; Kasparow siegte in einem eröffnungstheoretisch bedeuten den Spiel:

#### Damengambit.

Kasparow - Timman. 1.44 SI6 2.44 e6 3.SI3 d5 4.Sc3 Le7 5.Lg5 6-0 6.e3 h6 7.Lf6: (Die einzige Möglichkeit, die als supersolide geltende "Tartakower-Variante" 7.Lh4 b6 zu verhindern.) Lf6; 8.Dc2 (Hier pflegte man fast ausschließlich mit 8.Tcl oder mit 8.Dd2 fortzusetzen der von Kasparow gewählte Zug galt aligemein als eine Remisfortsetzung zu Unrecht, wie sich gleich zeigen wird) c5 9.dc5: Da5 10.cd5: (Zu einer Remisstellung kommt es tatsächlich nach 10.Le2 dc 11.0-0 Lc3: 12.Dc3: De3: 13.bc Sd7 14.c6 usw.) ed5: 11.6-(Unverständlicherweise kam man jahrzehntelang gar nicht auf die Idee, hier lang zu rochieren, statt mit

eine nur ausgeglichene Stellung anzustreben!) Le6!? (Was nach 11.Td1 recht ist, muß es hier nicht sein - das damit verbundene Bauernopfer erweist sich trotz der Stärke des Liß als inkorrekt. Natürlich war Le3: 12.De3: Da2: naheliegend. Kasparows Entdeckung ist, daß nun die schwarze Dame nach 13 Ld3 in Bedrängnis kommt: Es droht 14Lbl, wonach Schwarz - um den Bd5 nicht zu verlieren - mit Dc4 ein sehr schlechtes Endspiel zulassen müßte. Deshalb Le6 14.Sd4! und Weiß hat zwei starke Drohungen: 15.Kd2 nebst Tal und 15.Lbl nebst Dc2 oder d3. Also ist die Lage von Schwarz keineswegs einfach!) 12.Sd5: Tc8!? (Und die zweite Pointe: Ld5: 13.Td5: Da2: 14.Lc4 Dal+ 15.Db1 Lb2:+ 16.Kc2 und wiederum muß Schwarz die Damen tauschen - Da4+? 17.Lb3 würde eine Figur kosten! - und den Bb7 verlieren.) 13.Kb1 Ld5: 14.Td5: Sc6 15.Lc4 Sb4 16.Dd2 Te5: 17.Te5: De5: 18.Te1 Db6 19.Dd7 ("Und der Rest ist Sache der Technik", wie man zu sagen pflegt. Erstaunlich, wie schnell man eine Partie gewinnen kann, wenn man den Gegner vor neue Probleme stellt!) Tf8 (Sd3? 20.Lf7:+ Kh8 21.Tc8+ oder Sa2:? 20.Lf7:+ Kh7 21.Df5+ Kh8 22.Tc8+ und gewinnt) 26.Db5 Dd6 21\_e4 Se6 22.Ld5 a6 23.Db7:! Se5 (Tb8 24.Tc6: und gewinnt) 24.Te8 Te8: 25.De8:+ Kh7 26.De2 Kg8 27.Sd2 g5 28.a3 Kg7 29.Sf1

Db6 38.Sg3 Kg6 31.Ka2 h5 32,Dc8 h4 33.Dg8+ Lg7 34.Sh5! aufgegeben. Weiß (Dlugy): Kd3,Ba4,d5,e4.

Schwarz (Iwanow): Kg7,Ba5,d4, d6,f7, Gespielt in New York: 1....f5! 2.Kd4: fe 3.Ke4: Kg6

4.Kd4 Kl5 5.Ke4 Ke5 6.Kb5 Kd5: 7.Ka5: Kc5 8. Ka6 d5 9.a5 d4 10.Kb7 d3 11.a6 d2 12.a7 d1D 13.a8D Dd7+ aufgegeben.

Lösung vom 20. Juli (Kg1,Tc1,Lb3,e3,Ba2,b5,f4,g2;Kf7, Tc6,Lc3,Se7,Ba7,b6,e6,f5,g4): 1... Ld4! 2.Tel (2.Te6: Le3:+ 3.Kfl Sc6: 4.bc L(4:) Te1!! 3.Kf2 Te1: 4.Ld4: Te4 5.Le5 Tb4 aufgegeben.

Eberle-Navarowsky (Budapest 1959)

| ı  |                                           |   | Å        |  |
|----|-------------------------------------------|---|----------|--|
| 1  | N. S. |   |          |  |
| 11 |                                           | Ï |          |  |
| I  |                                           | 8 |          |  |
|    |                                           |   | <b>W</b> |  |
|    |                                           |   |          |  |
|    | 82                                        |   |          |  |

(Kf3,Td5,Ba5,b6,c5;Ke8,Ta4,Ba6,b7,

#### DENKSPIELE

Finfeckiges



In dieser komplizierten Figur sind genau acht Fünfecke meinandergeschachtelt. Jeder Kreis steht an einem Eckpunkt eines der Fünsecke. Setzen Sie beliebige Zahlen zwischen 20 und 32 so in die noch leeren Felder, daß die Summe der fünf Zahlen an den Ecken jedes Fünfecks genau 100 beträgt. Eine Zahl kann auch mehrfach eingesetzt werden.

Ein kleiner Scherz!



Wenn jemand darauf zeigt, geraten Fans aus dem Häuschen!

Gold ist Gold!

Der finstere Eroberer betrachtete mit grimmigem Blick die angstschlotternden Abgesandten der Stadt und sagte: "Also gut, ich werde die Belagerung der Stadt aufheben, wenn ihr mir ein Faß mit genau einem Zentner Ein-Guldenstücke abliefert!" Die Abgesandten tuschelten erregt miteinander; dann sagte ihr Sprecher: "Leider, oh Großmächtiger Herr, befinden sich nicht genug Ein-Guldenstücke in unseren Bankhäusern. Wir sind aber gern bereit, dafür einen halben Zentner Zwei-Guldenstücke zu liefern, das entspräche dann demselben Wert." Der Eroberer nickte gnädig, die Bürger lieferten, und alle waren's zufrieden. Was meinen Sie?

Stimmungs-Mache

Nur zwei Hölzchen dürfen umgelegt werden, dann muß die Gleichung

Anagramm

23 ist Grundlage des Lebens, 1 2 3 4 zerteilt.

1 2 3 4 2 5 wühlt im Wald, und hängt man noch 2 3 hinten dran, benehmen sich dabei Menschen schlimmer als das Wesen ohne 2 und

Gehirnwurm

Alfred ist doppelt so alt, wie Bruno sein wird, wenn Bruno doppelt so alt geworden ist, wie er jetzt ist. Als Bruno geboren wurde, war Alfred 27 Jahre alt. Wie alt sind also beide zur Zeit?

Unfreier Fall

In einem sehr hohen, wassergefüllten Glaszylinder werden zwei Murmeln in dichtem Abstand zueinander hineingeworfen und fallen auf den Boden des Gefäßes. Bleibt ihr Abstand während des Falles gleich, oder verändert er sich?

Einbaurätsel

Ein G, in Mutwillen gestellt, als flacher Strandsee uns gefällt.

Auflösungen vom 20. Juli

Rätselhaft vereint

Genaugenommen sind die Borromäischen Ringe gar nicht miteinander verbunden. Denn Sie können jeden beliebigen der drei Ringe aufschneiden, und sofort fallen auch die anderen beiden Ringe auseinander. Man könnte es zugespitzt so formulieren, daß sie sich gegenseitig dabei im Wege stehen, auseinanderzu-

Kopfrechnung

Hoffentlich waren Sie nicht auf dem falschen Dampfer: 50: 1/2 + 5 ist nicht etwa 30, sondern 105!

Wärfelei

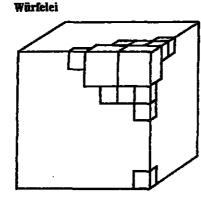

Der Trick besteht darin, 16 kleine Würfel durch zwei mit doppelter Seitenlänge zu ersetzen. Dann kommt man insgesamt mit nur 15 zusātzlichen Würseln aus, um den großen massiv fertigzustellen!

Zahlen-Palindrome

Bei der Ausgangszahl 197 heißt das Palindrom 881 188!

Gold + Grube = Goldgrube.

REISE®WELT

MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schlemann

Godesberger Aliee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

Kann sich Weiß am Zug retten?

| <b>l</b>                      | 2                                     |                             | 3                         |                                   | 4                                  | 5                                   |                               | 6                           |                                | 7                                   | 8                                 |                                      | 9                           | 1                                                | 0                              | 111                             |                                         | 12                            | was but sa              |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| kleine<br>Pistole             | -                                     |                             |                           | 10                                |                                    | 4-1                                 |                               |                             | Name<br>für<br>Edirne          | -                                   |                                   |                                      |                             |                                                  |                                |                                 |                                         |                               | 17                      |
| mānni.<br>Kurz-<br>name       | <b>&gt;</b>                           |                             |                           | Strom<br>in<br>West-<br>afrika    |                                    |                                     | •                             |                             |                                |                                     |                                   | Futter-<br>pflanze                   | <b>&gt;</b>                 | 11                                               | •                              |                                 |                                         | P                             | <b>18</b> 0             |
| /er·<br>xrechen               | -                                     |                             |                           |                                   |                                    |                                     | japan.<br>Masken-<br>spiel    |                             | ital.<br>Artikel               | -                                   |                                   | initia-<br>len<br>Dürers             |                             |                                                  | Zeichen<br>für<br>Zink         |                                 | Zeichen<br>für<br>Neue<br>K <i>erze</i> | Δ                             |                         |
| Vor-<br>name<br>der<br>Miegel |                                       | männi.<br>Kurz-<br>name     |                           | Faulen-<br>des                    | • .                                |                                     |                               |                             |                                | österr.<br>Stadt<br>an der<br>Thaya |                                   | ost-<br>preuß.<br>Land-<br>schaft    | <b>•</b>                    |                                                  |                                |                                 |                                         |                               |                         |
|                               |                                       |                             |                           |                                   | Kunst-<br>göttin                   | frz.<br>Mär-<br>chen-<br>riese      | Hart-<br>metail               | -                           |                                |                                     |                                   |                                      | Staat<br>in West-<br>afrika | Stadt<br>in<br>Äthio-<br>pien                    | rōm.<br>Staats<br>mann         | <b>&gt;</b>                     | 3                                       | A                             | ¥                       |
| islam.<br>Sekte               |                                       |                             |                           |                                   |                                    |                                     |                               | Stadt-<br>teil v.<br>Berlin | 6                              | Prov.<br>d. Rep.<br>Süd-<br>afrika  |                                   |                                      |                             |                                                  |                                | Stadt<br>in der<br>Po-<br>Ebene |                                         | Dresch-<br>platz              | Ver-<br>wandt           |
| Ostsee-<br>hafen              |                                       |                             | weiser<br>Rat-<br>geber   |                                   | Gründer<br>des<br>Türk.<br>Reiches | -                                   |                               |                             |                                |                                     | Stadt i.<br>Wûrt-<br>tem-<br>berg |                                      | Sultans-<br>palast          | -                                                |                                |                                 |                                         |                               |                         |
| <u> </u>                      |                                       |                             |                           |                                   |                                    | Zeichen<br>für Os-<br>mium          |                               | ital.<br>Phy-<br>siker      | -                              |                                     |                                   |                                      |                             | Abk. f.<br>Summa                                 |                                | türk.<br>Titel                  | -                                       |                               | W                       |
| lnitia-<br>len<br>Eyslers     | -                                     |                             | Zahi-<br>stelle           | -                                 |                                    |                                     |                               |                             | ind.<br>Büßer                  |                                     | german.<br>Meer-<br>gott          | V                                    |                             | <u>opinesi</u>                                   |                                | -                               | orient.<br>Waren<br>markt               |                               | ital.<br>Artika         |
| Initia-<br>Ien<br>Nelsons     | 2                                     |                             | Schwert-<br>Irlie         | -                                 |                                    |                                     |                               | Gebir-<br>ge auf<br>Kreta   |                                |                                     |                                   | Haupt-<br>stadt v.<br>Jorda-<br>nien |                             | Stadt<br>in<br>Maze-<br>donien                   | -                              |                                 |                                         |                               |                         |
| jetzt                         | -                                     |                             |                           | Flieger<br>der<br>griech.<br>Sage | selten                             | alt-<br>oriental<br>Reich           | -                             |                             |                                |                                     |                                   |                                      | 8                           |                                                  | Kürzel                         |                                 | persöni,<br>Für-<br>wort                | -                             |                         |
| _                             |                                       | *                           | -                         |                                   |                                    |                                     | Stadt i.<br>Mittel-<br>italen | <del> </del>                | Fang-<br>seil                  | -                                   |                                   |                                      |                             | <del>                                     </del> | frz.<br>Schrift-<br>steller    | >                               |                                         | <del> </del>                  |                         |
| Zupf-<br>instru-<br>ment      |                                       | Staat<br>in Nord-<br>afrika |                           | Solbed<br>in<br>Tirol             | -                                  |                                     |                               |                             |                                | Reich<br>des<br>Krösus              |                                   | Keim-<br>zelle                       | -                           |                                                  | Gewäs-<br>ser                  | <u> </u>                        |                                         |                               |                         |
| Abend-<br>gesell-<br>schaft   | Y                                     |                             |                           |                                   | Feld-<br>maß                       |                                     | Städte-<br>bund<br>im MA,     | -                           |                                |                                     |                                   |                                      | Dumm-<br>heit               |                                                  | Stadt<br>in<br>Indien          | Sund                            |                                         | V                             | V                       |
| amerik.<br>Novel-<br>list     | Grund-<br>satz d.<br>Bier-<br>brauens | Insel<br>der Spo-<br>raden  | -                         | -                                 |                                    |                                     |                               | fläm.<br>Maler              |                                | Herbst-<br>blume                    | 5                                 |                                      | Inseln                      |                                                  | <b> </b>                       | dån.<br>Insel<br>im             |                                         | Schiff-<br>fahrts-<br>betrieb | kelt.<br>Sagen<br>könig |
| <u> </u>                      |                                       |                             | Staat<br>in NO-<br>Afrika | -                                 | Stern<br>im<br>'Orion'             | <b>V</b>                            |                               |                             |                                |                                     | Haupt-<br>stadt v.<br>Eritrea     |                                      | eine d.<br>Ioni-<br>schen   | V                                                |                                |                                 |                                         |                               | -                       |
| Name<br>für<br>Troja          | -                                     |                             |                           |                                   |                                    | Meeres-<br>säuge-<br>tier           |                               | alt-<br>ägypt.<br>König     | - T                            |                                     |                                   |                                      | <u> </u>                    | Frei-<br>willigen<br>truppe                      | <del></del>                    | Abk. f.<br>Santo                | Stadt                                   |                               | -                       |
| Alter-<br>tum                 |                                       |                             | röm.<br>Kaiser            | 7                                 |                                    |                                     |                               |                             | Strom<br>durch<br>Bang-<br>kok | 1                                   | Kfz-Z.<br>Nieder-<br>lande        | -                                    |                             | Zeichen<br>für<br>Nickel                         | -                              |                                 | nord-<br>lichste<br>dän.<br>Stadt       |                               |                         |
| •                             |                                       |                             |                           |                                   |                                    | west-<br>afrikan<br>Bundes<br>steat | -                             |                             | 12                             |                                     |                                   |                                      |                             | Opfer-<br>tisch                                  | -                              |                                 |                                         | †                             | 1                       |
| 1                             |                                       |                             |                           |                                   |                                    |                                     |                               |                             |                                |                                     | •                                 | · ·                                  |                             | nord-<br>ital.<br>Pro-<br>vinz                   | -                              |                                 |                                         |                               |                         |
| Somme<br>resi-<br>den 2       | ort<br>Neros                          | Grab-<br>sáule              | lags-<br>abtei-<br>lung   |                                   | <u> </u>                           | gerin-<br>ger<br>Größe              | ägypt.<br>Gott                |                             | Kuchen<br>gewürz               | estn.<br>Insei                      | len<br>Richten                    | Fein-<br>heit                        |                             | ball-<br>tore                                    | Schloß-<br>in Ost-<br>hoistein |                                 | sur-<br>real.<br>Maler                  | i. Mit-<br>telmeer            | griect<br>Stadt         |

and the second of the second o

Das große Kreuzworträtsel

von gerin- Agyert Kuchen- esta Initia- Sein Fuß- Schloß V span. Staat süd-

Nr. 1325 – Dreizüger (Urdruck) Karl Junker, Neuenrade

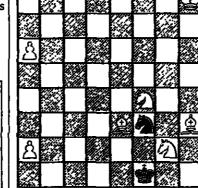

Die Aufgabe ist dem Andenken an den Problemkomponisten Heinrich Jühe gewidmet, der am 1. August 1982 kurz vor Vollendung seines 78. Lebensjahres in Soest ge-

storben ist. Das Problem hat zwei Fassungen: A (wie Diagramm) und B (Kh8 versetzt nach al). Kontrollstellung: Kh8 Le3 h3 Sf4 g2 Ba2 a6, Kfl Sf3.

Lösung

Nr. 1323 von Baldur Kozdon (Kf1 Td1 Lg1 Bb5 c2 g2 h2 h4, Kh1 Lb4 Bb7 c3 - Vierzüger). 1.La7 (droht 2.Kf2+ K:h2 3.Lb8+ Ld6 4.L:d6 matt) Ld6 2.T:d6 3.Td3 4.Th3 matt, - 1,... Lc5 2,L:c5 b6 3,Kf2+ 4Ld6 matt. - (1.Lb6? scheitert an Lb4-a5!).

#### Auflösung des letzten Rätsels

WAAGERECHT: 2. REIHE Disziplinarverfahren 3. REIHE Ni - Ostsee - Perle 4. REIHE Karette — Tirol 5. REIHE Puter — Dahlem — Lek 6. REIHE Tarent — Pleite 7. REIHE Amaler - Medio 8. REIHE Stil - Saeger - Wade 9. REIHE ergo - Litauen 10. REIHE Omega — Laboe — s.a. 11. REIHE Uni — Laurin — Banat 12. REIHE adrett — Libanese 13. REIHE Szene -- Murat -- Re 14. REIHE Pan-Europa -- les 15. REIHE Image -- Mozart 16. ei 17. REIHE betrunken — Base 18. REIHE Senora — Kollier 19 REIHE Ar - Saarland 20. REIHE Gegenparte: - Eisente 21. REIHE Aisne - Lehne -

SENKRECHT: 2. SPALTE Inkubationszeit — Saga 3. SPALTE Asiat — Miami — Meierei 4. SPALTE Regal — Annam — G.S. 5. SPALTE Tiber — Egede — Bozen 6. SPALTE terra — Pelerine 7. SPALTE Lothar — Leda — Eta 8. SPALTE Ise — Sonatine — SAL 9. SPALTE N.T. - Deka - Gut - Kurare 10. SPALTE Askanier - Musen - Ath 11. SPALTE Recht -Liturgik — Ren 12. SPALTE Ave — Meran — Leslie 13. SPALTE teuer — Lappen 14. SPALTE Arnim — Lolita — Knef 15. SPALTE Pinie — Melodie 16. SPALTE Apollo — Barsoi — Sn 17. SPALTE Hel — Warane — Blues 18. SPALTE Libau — Lakai — NT 19. SPALTE Velvet - Desaster - Seite 20. SPALTE Ne - Kemenate - Stuerme

#### 

Weltweite Flüge Sprechen Sie mit Spezialisten Reisebüre Sky-Tours Tel. 0611/76 28 67 od. 76 10 83

DAS BESONDERE REISE-ERLEBNIS

Wolga-Don-Kreuzfahrt

Durch das Herz der Sowjetunion: eine 11 Tage

kombinierte Flug- und Schiffsreise auf dem größten

europäischen Strom, einer der schönsten Wasser-

straßen des Kontinents. Von Rostow nach Kasan.

mit WC.

Kommen Sie mit uns, und genleben Sie diese herriiche und erlebnisrei-

che Flußkreuzfahrt an Bord der

Ukraina. Die Kabinen – Ihr neues und behagliches Zuhause – haben alle Fenster und eine eigene Dusche

Überali erwarten Sie interessante Ausflüge, die ebenso wie sämtliche

Bordveranstaltungen, volle Verpflegung, Flüge und vieles mehr im Preis

Veranstalter: strickrock plantours Hannover

Termin: 23, 8,-2, 9, 84

Flug ab/bis Hannover

p. P. ab DM 1450,-

Goethestr. 18–20

3000 Hannover 1

Tel. 0511/16 08-0

Ruwenzori-Expedition

18. 1. – 9. 2. 1985, Kleingr. 3 Wo.,
Rwanda/Zaire, Gorillas,
auto AEQUATOR 089/271 13 50

Preiswerte Flüge in alle Welt TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/46 1663

> Gruppenflug mit Reiseleitung vom 26. 10.–11. 11. 84 (17 Tg.) och Sri Lanka und Thailand. Rundreise, in Thailand: Banglak u-Pattaya, nur gute Hatels HP Sonderpreis DM 3965,- i. DZ (Spezialprospekt) RB Petzold, Schirmgesse 281, 8300 Landshut, Tel.: 0871/8 98 71

BILLIGFLUGE **2** 08 61 / 20 81

Asien? Billigflüge Philippinen? Reservierung Dom 0211] Club Pacific. **683334** Cebu

L.A.F. e.V. 28 Bremen 1 Schwachhauser Heerstr. 222.

straĉe 19a, 2000 Hambu Telefon 048/33 81 19

**217 001 777 asd** ist unsere

FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

JAPAN

Kunst- und Studienreise vom 2. bis 19. 9. 84 Es werden Töpfereien, Museen. Industriebetriebe Perleninsel, Industriebetriebe (Motoren, Elektronik), Hospital

besucht. Reiseleitung: Detlev Warrings, Keramiker und Designer. Neu-städter Str. 12, 8743 Bischofsheim/Rhon, Tel. 09772/488



SUDAMERIKA-FLUGE HIN und ZURÜCK AB BRU/AMS 2120. Montevideo 1490. Quito 2080. Recife 1380. Rio de Jan. 2725. Santa Cruz 1590. Santago 1670. Sao Paulo

gypten\_spezialist Mass. Readrelse 15 Tone & -8. 9. 84, 15, 9. -29, 9. 84 & -20/10. 84 schon ab DM 2295 B-Kreuzfaiwten (Sheruton MS) 11 Tone ob DM 2395,-Anßerdem bleten wir an: Agypten + Maßa Bedeurlaub/Rundrelse HR.REISE SANGAK WS

Schottland-Urlaub mit Non-stop-Charterflügen von Koln/Bonn

nach Edinburgh ab 550,-Buchung + Beratung in litrem Reiseburo

WOLTERS \

#### 



versellegave lesezise HTALIEN

# ABANO TERME (Italien)

Auskunft und Anmeidungen für Kur gegen Arthritis -Rheume - Ischlas - Entschlackung - Idealer Urleub (Thermal-Hellen- und Freibed, Tennis usw.) SONDERPREISE MIT KUR für 2 BLAUE WOCHEN

BUS-Reise ab München inbegriffen VP (Inkl. MWST) **BLAUE WOCHEN** 18.2.- 3.3. - 9.6. - 23.6. - 7.7. - 21.7. 4.8. - 18.8. - 27.10. - 10.11. 1500.- 1350.- 1200.-17.3. - 28.4. - 26.5. - 13.10. | 1600. - 1450. - 1300. - 31.3. - 14.4. - 12.5. - 1.9. - 15.9. - 29.9. | 1700. - 1550. - 1400. -FÜR SELBSTFAHRER: OSTERR. MAUTGEBÜHR PRO AUTO VERGÜTET

Abana Terme - V.a Monteortone, 74 Ruf (003949) 667154 Telex 430240 Torerm München Cure-Werbung - Amulistr. 4-6 Ruf (089) 594892-591616 - Telex Köin Cura-Werbung - Burgmauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 248414 - Telex 8883357 Cura D Prankturt (Reisevermittlung) R.H.K. - 8000 Frankturt 70 - Ruf (0611) 981074 -Telex 416989

584ttoffen/Armotfiktiste Pens. Smeraido. Blick a. Capril VP, Nachs. DM 45,-, Kampf, Fuchsrute 14, 2087 Ellerbek, Tel. 04101/3 58 65

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

#### SÜDTIROL – ADRIA



Suchen Sie eine ruhige, sonnige Ecke in Meran? Ein Tip für Wander- und Naturfreunde:

Ein Tip für Wander- und Naturfreunde:
PLAUS, 10 km von Meren, ein kleines Obstdorf, wo
Sie noch mit der Sonne und Natur auf Du+Du stehen.
Kurzentschlossene finden im Ferlenperedles "SÜDRESIDENCE" komfortable, sehr gemüllich, geräumige
Ferienwohnungen. Unsere Preise pro Wohneinheit
f. 2 Pers. im Aug. ab DM 48.-, Sepl. DM 42.-Okt. DM34.
und dazu die unzähligen Wandermöglichkeiten. Tagesausfüge in die Dolomiten. Gardasee. Opermiestspisie (Aug.) Verons. 10% Ermäß auf Bustahrten. Karten werden beschaft Darüberhinaus können Sie die Freizeitenrichtungen im Sporthotel Algund (10 Automin. enfi.) kostenlös benötzen
Freibad, Tennispietz, Minigolf, ihr Hündchen bringen Sie am besten mit.
Anrelse nach belieben!

Tel 0039473/87347 ab 20 Uhr, 48666 Bürozeiten Telex 400168.

Deutsche Leitung R. Schutt. 48016 MILANO MARITTIMA – 9/Adria
Das neue GOLF & BEACH HOTEL. Absol. ruh. Lage a. Meer. freundl. Súdtiroler
Personal-intern. Butterkuche m. Meniwahl, Grilipartys im Freien, absol.
sichere Parkpl. elegante Atmosphare Press von DM 54,00–86,00. Tel. 0039/
544/99 20 80. Geolin. bis Oktober

1 Kind incl. Vor- und Nachsaison ABRUZZEN - ADRIA + CERVIA - PINARELLA CLUB Hotel MONTESILVANO - PESCARA ABANO-MONTEGROTTO Therme-Fango A Page 160 Treprins politics - American control of the Control

HOTEL LAGURNER nghers, 13 Tel 0039/473/37214

Day Komforthatel in Merary schemic Sonnenhage Rubig mit berücken Paparama Geh Freihad und Liege-wicze, Sonnenherrasse, Sauna, T-Term Verzuglieffe Kuche - Frub-bleckshuffe, HP 1.4 - 10, o. 1 a. 46,1800 Person 8 - 31 10, Lp. 49 (88) Person

Meran HOTEL BURGL\*\* 1-39012 MERAN/OBERMAIS, SÚDTIROL Tel. 0059/475/5 06 34

Abs. ruhige Sonnenlage, inmit-ten von eig. Obst- u. Weingär-ten. Komf. Balkonzimmer, Lift, Hausbar, HALLENBAD, Sauna, Solarium, FREIBAD, gr. Liegewie se, eig. TENNISPLATZ, überd. Porkplatz und Garagen, Kinder-ermäßigung. HP (inkl. Früh-stücksbutett) ab 62,- DM. inge u. Monfred Pinzger

Hotel Grien\*\*\*\* 1-39046 St. Ulrich/Gröden Neuerbautes Haus in ruhiger, herrli-cher Lage, HP ab DM 525,- pro Wo-che/Pers., Tel. 0039/471/763 40.

Södtirol - Meran/Obermals HOTEL GILMHOF \* \* Tel. 0039/473/3 61 34. Haus m. Tradition u. Komfort. HP von DM 43.- b. 49.- Juli, Angust. Beheiztes Freibad mit Liegewiese, Ferrasse, Fam. Dunhofer-Hoffmann

Hotel Alexander-Meran 1-39012 MERAN/OBERMAIS SUDTIRO

**р им** 44. . . . . т<u>е</u>) 5335 435 323.45 . <del>f</del>ort, Alexander Padmi

10 10 see A CHANGE TO A STATE OF THE STAT

elasboro •

strickrocit

# **GOURMET-TIP**



Anreise: Autobahn A 6 aus Richtung Heilbronn oder Nürnberg bis Ausfahrt Öhringen; von hier auf der Landstraße Richtung Norden bis Friedrichsruhe.

Öffnungszeiten: Restaurant täglich außer Montag und Dienstäg mittag; im Februar geschlossen. Anschrift: Waldhotel Friedrichsruhe, 7111 Friedrichsruhe bei Öhrin-gen, Telefon: 07941 / 70 78.

#### Waldhotel Friedrichsruhe

¶ n der Nähe von Öhringen, zwischen den Flüssen Kocher, Jagst und Neckar, liegt die kleine Gemeinde Friedrichsruhe. Seit 1712 war es die Residenz der Fürsten zu Hohenlohe-Öhringen. Und in diesem Jahr ließ Fürst Johann Friedrich auch das Jagdschlößchen erbauen - eine Perle des Rokoko unter den Adelssitzen des Hohenloher Landes -, das sein Nachfahre, Fürst Kraft, vor 30 Jahren in ein Hotel umwandelte.

Es gibt größere und vielleicht noch luxuriösere Landhotels - aber bestimmt keines, das so viele Mögbehkeiten, angenehm zu wohnen, sich sportlich zu betätigen und gut zu essen, bietet wie das von Lothar Eiermann geführte "Waldhotel Friedrichsruhe". Es ist unbestritten immer noch die Nummer eins unter den Landhotels der Bundesrepublik.

Die 47 Zimmer (davon nur zehn Einzelzimmer) sind unterschiedlich ausgestattet: Wer Historisches und Antikes liebt, wohnt im alten Jagdschloß der Fürsten von Hobenlohe-Öhringen gegenüber dem modemen Hauptbau; wer es ganz ruhig mag, kann in einem Bungalow im Park nächtigen; und wer den modernen Komfort mit perfekt ausgestatteten Bädern und Appartements mit Salon liebt, bleibt im Haupthaus, wo er in der ersten Etage Zimmer mit Balkon, im Parterre mit eigener Gartenterrasse haben kann. Die Preise reichen von 188 Mark für ein Einzelzimmer mit Dusche und WC bis 348 Mark für ein Appartement mit Salon. Im Haus befindet sich ein beheiztes Hallenbad, draußen im Park ein Freibad, ein Golfplatz ist nur 200 Meter entfernt. Sauna und Tischtennis können kostenios benutzt, Fahrräder gemietet werden; und für Wanderer ist es geradezu ideal, denn das Waldhotel liegt mitten in der bezaubernden Hohenloher Landschaft.

Vor allem aber ist es ein Haus für Feinschmecker, die hier eine der Ben können. Die Küche Eiermanns hat zwei Gesichter: ein elegantes, leichtes, heiteres französisches und ein regionales, rustikales, das er in dem zweiten Restaurant zeigt, der "Jägerstube". Dort gibt es einfache, bäuerliche Gerichte aus Schwaben. Spezialitäten wie die Maultaschen in der Brühe, zu außerordentlich vernünstigen Preisen.

In dem etwa 80 Personen Platz bietenden Hauptrestaurant serviert Eiermann jedoch die französische große Küche im neuen Stil. Dort gibt es alles, was das Herz des Gourmets erfreut, von der Gänseleber. der Jakobsmuschel, dem Teufelsfisch, von der Barbarie-Ente bis zu den Maultaschen mit Wachtelfüllung in Trüffelsauce und zu der großartigen Käseauswahl. Täglich offeriert Eiermann auch zwei Gourmet-Menüs: ein viergängiges für 80 bis 90 Mark und ein achtgängiges



Lothar Eiermann, Direktor und Küchenchef im Waldhotel Fried-

Bleibt noch zu sagen, daß der Besitzer des Wald- und Schloßhotels, Kraft Fürst zu Hohenlohe-Öhringen. über eigene Weinberge verfügt und vornehmlich seinen Hauswein, den "Verrenberger", trocken ausbauen läßt, einen Wein, der sich trefflich zu allen Meerestieren trinken läßt.

Erwähnen sollte man noch das rächtige Früstück das auch auf dem Zimmer bis zum Mittag serviert wird: zwei frisch gepreßte Fruchtsäfte, fünf Sorten hausgemachte Konfiture, Frischkäse, Wurst- und Schinkenplatte, fünf Sorten Brot, Brötchen und Brezeln - wahrhaft eines guten Landhotels KLAUS BESSER würdig.



# **Englische** Gärten zur Zeit der Rosenblüte

Die Gartenkunst ist eine der ausgeprägtesten Vorlieben der Briten. Mit Sorgfalt werden handtuchschmale Vorgärten genauso wie weitläufige Parks und großzügige Gartenanlagen in bunte Blütenwunder verwandelt. So viel Mühe ist gewiß der Bewunderung wert.

Sevenoaks

In ilirem Roman "The Edwardians" beschreibt die englische Schriftstellerin Vita Sackville-West den Blick aus dem Turm eines prächtigen Manor-Hauses auf den Park. Endlose Rasenflächen breiten sich im Sonnenlicht aus, riesige Blumenbeete leuchten in bunten Sommerfarben. Dam- und Rotwild streicht durch das Gehölz, das den Garten abgrenzt, und in den Teichen tummeln sich allerlei

Dieser Park ist keine literarische Erfindung. Es gibt ihn wirklich. Unweit des Städtchens Sevenoaks in Kent, der "Gartengrafschaft" Englands, liegt das Schloß Knole, in dem die Schriftstellerin aufwuchs und das sie mitsamt dem Park in ihrem Roman verewigt hat. Schloß und Park von Knole sind das ganze Jahr über zu besichtigen (Hunde werden nicht zugelassen, der Rundgang durch den Park kostet 50 Pence, die Besichtigung des Hauses noch einmal zwei

Schloß und Garten von Knole sind seit Jahren eine Attraktion für blumenliebende Briten und im steigenden Maße auch für jene Touristen, die sich für Gartenkunst interessieren. Verstreut über das gesamte Königreich Großbritannien liegen Hunderte von Gärten, die meist von April bis September, manchmal auch ganzjährig, einige auch nur an bestimm-

ten und Düften. Wer sich für Englands Gärten inter-

ten Wochenenden im Juni und Juli

Vor rund 250 Jahren entstanden

die ersten englischen Parks, die ganz

der Landschaft entwachsen und ei-

nem starken Naturgefühl entsprun-

gen zu sein scheinen. Sie standen da-

mals in krassem Gegensatz zu den

französischen und italienischen Gär-

ten, die nach strengen geometrischen

Gesetzen angelegt wurden. Noch heu-

te ist der größte Charme der engli-

schen Gärten ihre scheinbare Natür-

lichkeit, die die ordnende Hand des

Zu den berühmten Gartenanlagen

Kents gehört zum Beispiel Sissing-

hurst in der Nähe von Maidstone.

Hier lebte jene Vita Sackville-West

nach ihrer Hochzeit mit dem Diplo-

maten Nicolson. Heute verwaltet der

Sohn der Schriftstellerin den Park

mit seinen Kräuterbeeten, Türmen

und Springbrunnen. Besonders im

Frühling zieht Sissinghurst, dessen

Gebäude aus der Tudorzeit stammen,

"Sissinghurst hat den schönsten

Frühlingsgarten Englands", sagt uns

der Gastwirt des kleinen Pubs in

Cranbrook, dem Ort mit der nächst-

gelegenen Bahnstation, voller Stolz

Und in der Tat – im Mai und Juni

scheint der "Frühlingsgarten" von

Sissinghurst überzuguellen an Blü-

Besucher an.

Gärtners beinahe vergessen läßt.

für Besucher geöffnet werden.

essiert, erreicht sie am besten mit dem eigenen oder gemieteten Auto. "The National Garden Scheme of England, Wales and Scotland", deren Patronin die Königinmutter Elizabeth ist, hat einen Führer herausgebracht, in dem alle 1700 Gärten verzeichnet sind, die "open to the pu-

Anmutige Parklandschaft mit Weinstöcken: Compton Wynyates in Warwickshire

Darunter befinden sich auch 1350 Gärten in Privatbesitz. Die übrigen verwaltet der "National Trust". Der Führer gibt eine kurze Beschreibung der wichtigsten Attraktionen der jeweiligen Gärten, nennt Preise und führt auf, wie man am schnellsten ans Ziel gelangt.

Wir schlagen die Route quer durch Kent ein und landen in Weeks Farm, einem Privatbesitz mitten auf dem Land zwischen Maidstone und einem Dorf namens Headcorn. In dem Führer steht kurz: "Schön gemischte Blumenbeete, ansehnliches Gartentor."

Die Besitzerin von Weeks Farm, eine rüstige Dame von über 80 Jahren, pflegt ihren Garten selbst. Im Frühling überziehen Tausende von Narzissen den Rasen, ab Juni öffnen dann die Rosen ihre Blüten. Das Haus, das aus dem frühen 15. Jahrhundert stammt, verschwindet fast hinter den Kletterrosen, die sich an dem Fachwerk hinaufranken.

In dem von Blumen umrandeten Teich schwimmen, so die Besitzerin Mrs. Pamela Milburne, "alle möglichen Fische, einige eßbar, andere nur hübsch". Irgendwo in dem Garten hat sich offenbar ein Kuckuck angesiedelt. Sein Ruf erhebt sich klar und deutlich über das Brüllen der Kühe, die auf einer nahegelegenen Weide umhertrotten.

Welchen Garten sie uns denn noch zur Besichtigung empfehlen würde, fragen wir Mrs. Milburne, nachdem wir uns mit Tee, Gurken-Brötchen und ofenwarmen Scones gestärkt haben (macht ein Pfund extra). "Haben Sie etwas Zeit?" fragt sie. Eiligen empfiehlt sie die Gärten von Bekannten in Egerton und Umgebung, etwa vier Kilometer entfernt

Denen, die Muße haben, rät sie, Great Dixter" zu besuchen, zu dem einer der prächtigsten Gärten Süd-englands gehört. Von Weeks Farm liegt "Great Dixter" etwa 60 Kilometer entfernt auf der Strecke nach Rye, zu erreichen über kurvenreiche Land-

Das Haus im Dorf Northiam in der Grafschaft Sussex sieht aus, als entstamme es einem Agatha-Christie-Roman und gehöre Miss Jane Marple. Blumen ranken sich an den Wänden empor und wachsen um die Fenster. Auf den Beeten blüht eine Vielzahl von Blumen, deren Name der Laie kaum alle kennen kann. Besitzer dieses Juwels ist Christopher Lloyd, dessen Bücher über den "Perfekten Gärtner" und den "Englischen Gardigen England und in den USA ge worden sind

typ des britischen Landedelmanns mit gesunden roten Wangen und ver-gnügten blauen Ausgen Lloyd, der aussieht wie der Protognügten blauen Augen, zeigt uns voller Stolz persönlich seinen Garten Das Gebeimnis all dieser Blumenpracht sei, jeden Tag, rund um das Jahr, mindestens zwei Stunden daran herumzubasteln". Auch im-Winter? Aber ja Blumen und Beete brauimmer irgend etwas im Garten zu tun und sei es nur, die Wege zu harken und die Beete vom letzten Laub zu befreien.

Es scheint das Geheimnis all jener

property Nach

2916.71

-, TERE - 4" - 10

Same Barn

The A

- Language

Tabalata 🛂

I no. attended

The same

Carlotte Surfar!

್ ಬ್ ಕ್ಲಿಂಡ್ See.

The This

ZII

4

States Full acti San Centrate R TE Gitter Section of Richt

a ew Set

The art store

w. Bushacker

After in designing

Außerden

W tor der Webt

Water Water

Weg a

Area Spran

the Scalifer Ger G

lasta.

wunderschönen Gärten vom Lake District über das schottische Hoch-land, von Yorkshire bis Cornwall zu sein, daß ihre Besitzer sich vor allem als "Schatzhüter" fühlen und diese Schätze liebevoll pflegen und umhegen. Wobei es Schätze sind, die man, wie Christopher Lloyd sagt, "vor Hunden und fanatischen Fotografen schützen muß. Denn beide trampeln querbeet".

MARGARETE v.SCHWARZKOPF

Beiseführer: "Gardens of England & Wales", herausgegeben von "The Na-tional Garden Scheme", 57 Lower Bel-

#### Farm-Ferrien / . . . und zum Frühstück selbstgebackenes Brot Farm-Ferien

VV scheint Freda Emberton. Inzwischen hätten wir leicht einige Stücke ihrer beeindruckenden Messingsammlung einstecken können, denn die Haustür war noch nicht einmal richtig zugemacht. Kühe, Schafe und Pferde schimmern auf Hochglanz auf dem Welsh Dresser im Flur - wie Soldaten in langen Reihen aufge-

Wir sind früher als erwartet auf der walisischen Tynllwyn Farm, unserer Unterkunft für die Nacht, eingetroffen. Hatte man uns doch vor den einsamen, gewundenen Wegen gewarnt, über die man nur schwer sein Ziel fände. Dabei enthält unser Prospekt Farm Holidays in Wales", in dem 84 Farmhäuser mit ausführlicher Beschreibung aufgeführt sind, gute Richtungsanweisungen, und an den Fotos erkennen wir auch in den nächsten Tagen meist schon aus einiger Entfernung, ob wir dem richtigen Giebel zustreben. Also kommen wir

"Macht nichts", sagt Freda. "Ich bringe Ihnen gleich Tee in die Lounge." Anschließend geht es auf einen Bummel ums Haus. Gleich um die Ecke im Stall ist das wohlgefütterte

zufrieden, Ziegen, Enten. Fasane und Bienen gesellen sich mehr oder weniger lautstark dazu. Aber Ehemann Emberton liebt vor allem Vögel. Seltene Arten von Wellensittichen bevölkern die zahlreichen Käfige hinter

Die 150 Morgen Landes sind ein besonders idealer Ferienort für junge Menschen, auch für Ausländer, die ihr Englisch vervollkommnen wollen. Denn in Wales haben wir keine Bauernseele angetroffen, die Deutsch konnte. Außerdem ist Englisch für viele Waliser Zweitsprache, die klar und dialektfrei gesprochen wird.

Den Wein zum Dinner bringen die Gäste mit

Kurz nach 18 Uhr versammeln wir eineinhalb Dutzend Gäste uns in der farbenfreudig tapezierten Lounge und erwarten mit Ferienappetit das Abendessen. Man kann sich hier, wie auf den anderen Höfen, seinen Aperitif oder Wein zu Tisch mitbringen. Um Punkt halb sieben marschieren wir in das Eßzimmer. Es werden beachtliche Mengen vertilgt. "Unsere

keit", meint Freda zufrieden.

Wir machen Kostproben auf anderen Farmen. Jede ist anders, jede hat andere Vorzüge. Schön die geschmackvollen Antiquitäten bei Penny Jones, nicht weit von den Embertons. Ihr Heim aus dem 17. Jahrhundert, Trwstilewelyn Farm, wirkt eher wie ein elegantes Herrenhaus als ein 300 Morgen großer Bauernhof. Auch hier Kühe, Schafe, und dazu Getrei-

Wir wandern weiter durch die einsamen Berge im Mittel-Westen, dann geht es gen Süden. Von der komfortablen Waugron Farm aus, wo jedes Gästezimmer ein eigenes Bad hat, kann man vor allem die wunderschöne Südwestecke von Wales erkunden. An den Küsten entlang schlängelt sich einer der fünf offiziellen Wanderwege Britanniens, der 268 Kilometer lange Pembrokeshire Coast Path.

Den letzten Tag verbringen wir bei Ann Bradley, Pentwyn Farm, Pontypool, in der Nähe der reizenden Landstadt Usk, unweit der englischen Grenze. Wie von vielen Höfen, bietet sich auch hier ein herrlicher Blick ins Tal. Und als Zutat gibt es einen geheizten Swimming-pool.

gezeichneten Gemüsesuppe, dann Lammkeule, ein delikater Nachtisch. So ist es überall - "home produce" lautet die Devise. Dazu gehören selbstgebackenes Brot und Gebäck, eben gefangener Fisch, selbst gezogenes Gemüse, eingemachte Marmelade, Honig, Eier und Geflügel vom Hof. Und dabei bewegen sich die Preise für Halbpension um die 50 Mark, für Kinder gibt es Ermäßigun-

Ausreiten durch die hügelige Landschaft

Es versteht sich von selbst, daß die verschiedensten sportlichen Aktivitäten - und zwar preiswert - geboten werden: Lachs- und Forellenfischen, Kleinwildjagd, Wassersport, Golf und vor allem Reiten, ein idealer Zeitvertreib in der leicht hügeligen walisischen Landschaft.

Nicht nur in Wales, auch in anderen Teilen der Insel werden Farm Holidays offeriert: in den südenglischen Grafschaften Dorset und Somerset. im Themse-Tal, in Herfordshire und

Herzen von England, und im Norden in Yorkshire und neuerdings auch in Schottland. Aber unserer Erfahrung nach ist diese Urlaubsform in Wales, das bereits vor sechs Jahren mit "Ferien auf dem Bauernhof" begonnen hat, am besten organisiert. Dazu kommt, daß das Keltenland mit sei nen knapp drei Millionen Einwoh nern abseits liegt, besonders aufgeschlossene und sangesfreudige Menschen beherbergt; und schließlich ist es eine Herausforderung, sich außer an den unaussprechlichen Namen der Bauernhöfe auch einmal zu versuchen an Llanfairpwllgwllgwyngllgogerychwyrndrobwllantysiliogogogoch. Übersetzt etwa: St. Mary's Kirche in der Mulde des weißen Haselnußstrauches in der Nähe des schnellfließenden Strudels und der St. Tysiliokirche bei der roten Höh-JULIE STEWART

Auskunft: Britische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Stra-ße 22, 6000 Frankfurt 1. Sie verschickt Broschuren über "Ferien auf dem Broschuren über "Ferien auf dem Bauernhof" Oder man wendet sich di-rekt an: Wales Farm Holidays, Owale Glyndwr Centre, Machynlleth, Powys SY20 8EE.

#### TOURISTIK



reich/Deutschland. Die Häfen sind: Ruse, Belgrad, Budapest, Wien, Melk, Paussau. Die MS SOFIA, 1983 gebaut, verfügt über Sonnendeck, Swimmingpool, Sauna, Bar, Soutique, Restaurant, Kiosk, Friseur und Arzt. Alle

Reisepreis: pro Person ab DM 1.290. inkl. aller Leistungen: Flug Hannover-Ruse, Kreuzfahrt Ruse-Passau, Unterbringung in 2-Bett-Kabinen, volle Verpflegung an Bord

Kabinen sind Außenkabinen mit Du/WC.

Buchung und Auskunft: Reisebüro Strickrodt Goethestr. 18–20 3000 Hannover 1 Tel. 0511/16 08-0

strickrodt. plantours

...gemütlich, gastlich-

TIROL-INFORMATION A-6010 INNSBRUCK BOZNER PL. 6 = 0043/5222

GROSSARL A-5611 Großari, Tel. 0043/64 14/292, Tix. 67671, Satzburger Land Gemütliches Hotel für erholsame Ferien in ruhiger Lage am Ortsrand, neben dem gehelzten Freibad mit großer Liegewiese, Minigolf, Tennis- und Fußballplatz, Berghahnen, rustikal eingericht. App. für 2 bis 7 Pers., Restaurant, Stibert, gute Kliche, Bar, Tanz, Hallenbad, Sauna, Solarium, Hobbyt., Liegewiese, Sandk., 4 Pers. pro Tag 70,- DM, 150 km markierte Wanderwege.

# ÖSTERREICH



Inki. 6 Tage Halbpension und 5 Tranningstage – zusätzlich kom-plette Tennisausrustung mit "Fi-scher"-Racket und Bekleidung (bleibt in Ihrem Besitz) alles Inklusive DM 1670, kein Einzelzimmerzuschlag

bustünniche Unterlagen sendes wir Ihrien geme zu., 4-5540 Badgastein - Tel (0045/5464-97010 - Tr) 57552

#### Pertisav am Achensee/Tirol

Tage Sport an einem Ort. Golf, Tennis, Surfen, Segein und geführte Bergwanderungen bietet ihnen das ge-mütliche Ferienhotel Sportalm★★★★. Komfortzimmer und Ferienopportements, Feinschmeckerrestaurant. HP ab DM 60,-. Sonderrabatte für Kinder. Rufen Sie uns einfach on. Ihre Fomilie Furt-ner, Hotel Sportaiml Tel. 0043-52 43-55 11

# für Kurzentschlossene Hotel mit Schwimmbad, Zi. mit Bad/ WC. Balkon. Tel., Frühst.-Buffet, DM 35.- 910 Person. Tel. 0043/5358/8109

A-5630 BAD HOFGASTEIN



#### OberGura **HochGurgi** UniterCurg

Die Natur erleben in 2.000 m Organisierte Wanderungen. Wonderpauschalen, Hochgebirgsschule; Schwimmen + Tennis. Meran – Obergurgi 60 km. Preislich sehr günstig! Zimmer/Frühstück ab

ab DM 36, Hallopension inf.: Verkehrsom? A-6456 Obergurgi Tel. 0043/5256/285 + 353

ab DM 19

#### sölden

Wandern, Bergsleigen, Gletscher-skilauf von 1.377 – 3.250 m. Wander-Pauschale, Gleischer Ski-Pauschale at DM 84,~. Von der preisgünstigen Pension bis zum Luxusholei, für Formijen, Singles, Junggebliebene und Senioren. Ausküntte:

Fremdenverkehrsverband. **A-6450 Sölden/Ötztal** Tel 0043/5254/2212 u. 2628 Telex: 53247

des Bergeteigerdori Tirots. Troda Berge noch Eriebnis bind. Im Zentrum der Oetzfoler Bergund Gletschierwelt Wondern, Bergsteigen, Hütten und Höhenwege (8 Schulzhüffen rund Familiar, kinderfreundlich: Alles grußt sich tilles kennt sich Zimmer/Frühelück eb DM 1150. Auskund

